14

## Velegraphische Depeschen.

(Geliefert bon ber "Uniteb Breg".) Inland.

Rongreß. Wafhington, D. C., 23. Febr. Der Senat fette bie Erorterung ber Inbianerverwilligungs-Borlage fort.

Das Abgeordnetenhaus erörterte Benfions = Angelegenheiten. Sooter (Rep.) von New York hatte feinen Er= folg mit feinem Berfuch, eine Borlage burchzubruden, wonach bas Fluß- und Safengeset von 1894 dabin amendirt werden foll, daß es die Bollendung der letten Reihe Waffer=Refervoirs oben am Miffiffippi geftattet.

Washington, D. C., 23. Febr. Mills (Dem.) von Teras brachte im Genat eine Resolution ein, welche ben Prafi= benten ersucht, Diefer Rorperschaft eine Erflärung über alle Thatfachen bezüglich ber Berhaftung und bes Tobes bes Ameritaners Dr. Ruig in ei= nem Gefängniß auf Cuba gu übermit= teln, nebst Ropien bes gangen Schrift= wechfels über biefen Gegenftanb; bien:= folution murbe angenommen. (Es heißt bekanntlich, Dr. Ruig fei im Ge= fängniß mighandelt worden,)

Der Bizepräsident legte bem Genat einen Bericht bom Staatsfefretar über Die, an Bord bes "Competitor" von ben Spaniern gefangen genommenen Personen bor, welche behaupten, ame= rifanische Burger gu fein. Der Bericht wurde an den Ausschuß für auswar= tige Beziehungen verwiesen.

## Moreffe der Gilber = Mepublifaner.

Wafhington, D. C., 23. Febr. Die Gilber=Republitaner bes Genats und des Abgeordnetenhauses haben houte Nachmittag eine langere Ubreffe an ihre fammtlichen Gefinnungsgenoffen in ben Ber. Staaten erlaffen. Darin fagen fie u. 21 .:

"Das große Befet, nach welchem unter freien Regierungen bas Aufftei= gen, ber Fortschritt und ber Dieber= gang bon Parteien bestimmt wirb, tonnte nicht beffer veranschaulicht wer= ben, als burch bie fürglichen und bie augenblicklichen bolitischen Entwicke= lungen in ben Ber. Staaten. Politi= fche Parteien find thatfachlich nur Werkzeuge zur Ausführung des Volks= willens hinsichtlich ber Pringipien und ber Politit ber Regierung. Gie follten baher in ihrer Haltung gu ben Proble= men, welche die Erfahrung ber Nation hervorbringt, ber öffentlichen Meinung entsprechen. Die Streitfragen machen bie Parteien, nicht bie Parteien Die Streitfragen.

Seit Jahren ichon brangen bie Ereigniffe mit immer größerem Nachbrud bem Larlbe die Nothwendigkeit ber Reform in unferem Bahrungsinftem auf. mer bestimmter frustallifirt. Dabei ift fein. wenig Rudficht auf vorher vorhandene Partei=Unterscheidungen genommen worben. In der Beschichte biefer Er= eigniffe haben bie fogenannten Gilber= Rapublitaner eine fehr wichtige Rolle gespielt und eine nothwendige Funt= tion erfüllt. Sie haben babei ihr Ueber= zeugung betreffs fonstiger großer Bringipien nicht aufgegeben, aber fie ertennen, baß fich biefe Pringipien un= ter ben jegigen Währungsverhaltniffen nicht erfolgreich anwenden laffen. Da= her wirkten fie in ber letten Ram= pagne mit ben organifirten Streitfraf: ten ber Doppelmährung gufammen. Gie glauben, bag fie babei im Gintlang fteben mit bem urfbrunglichen Beift ber alten republikanischen Partei, welche die Bortampferin ber Freiheit mar."

Schlieglich folgt eine Aufforderung gur Schaffung einer ftanbigen natio=

Gin proviforifcher Musichuß wird am 8. Juni b. J. in Chicago eine Ere=

futibfigung ahalten. Die Woreffe trägt mit besonberer Absichtlichkeit bas Datum bes

### burtstages Washingtons. 5 Betödtete, 5 Berlegte.

Murray, Ry., 23. Febr. In ber Riesgrube babier ereignete fich eine ichlimme borgeitige Explosion bon Die namit, welches zu Sprengungen dienen follte. Fünf farbige Arbeiter wurben auf der Stelle getöbtet, und ebenjo viele andere verlett.

## 3m Intereffe des Weltfriedens.

Philabelphia, 23. Febr. Der Welt= friedens-Berband und die mit ihm in Berbindung stehenden Gesellschaften haben Montagabend in bielen Stäbten Europas und Amerifas öffentliche Ber= fammlungen abgehalten, um bie Gut= heißung bes amerifanisch=britifchen Schiedsgerichts=Bertrages und bie Grundung eines Schiedsgerichtes für alle Länder ber Welt gu forbern. In ber hiefigen Berfammlung fprachen Reb. Dr. George B. Dana Board= man, Alfred S. Love, Grafin Cora bi Brazza von Italien, Dr. Sarah Ro= gers Stevenson u. M. Es murben u. M. Sympathie-Schreiben bon Brafibent Cleveland, Staatsfefretar Dinen und Sir Julian Pauncefote berlefen.

## Des Glibuftrirens fouldig.

Rhifabelphia, 23. Febr. In bem Prozeg ber Regierung gegen John D. hart bon bier, welcher beschulbigt ift. im August b. 3. die Abfendung einer Expedition im Interesse der cubani= ichen Insurgenten auf bem Dampfer "Lauraba" geförbert zu haben, fällten bie Geschworenen ein auf "Schuldig" lautendes Berbift. Das Urtheil noch nicht gesprochen.

## Sodifluthen.

Anorville, Tenn., 23. Febr. Infolge ftarter Regenguffe find alle Strome in biefer Gegend gewaltig angeschwollen. 3mei hölzerneBahnbriiden in ber Nabe unferer Stadt find mahrend ber Racht weggeschwemmt worben. Dabei regnet es ununterbrochen weiter, und man te= fürchtet großen Schaden und auch Menschenperluft.

Cincinnati, 23. Febr. Der Obio steigt immer noch anhaltenb und ber Central Union = Babnhof wird wohl bald nicht mehr benutt werben können.

Bittsburg, 3. Febr. 3m gangen Monongahela-Thal ftoct ber Flußbertehr, und man hegt große Befürch= tungen wegen bes Sochwaffers. Bielfach stehen schon Bahngeleise, Fabriten u. f. w. unter Baffer.

Baltimore, 23. Febr. Nachrichten aus Cumberland, Sagerstown und an= beren Orten bon Marhland befagen, baß bie ftarten Regenfälle ber legten brei Tage und bas Schmelgen bes Schnees Sochfluthen und großen Gi= genthumsichaben berurfacht haben. Das Dorf Sincla wille, 2B. Ba., ge= genüber Cumberland, fteht ebenfalls unter Waffer. Unweit Westernport ist George Athen nebst feinem Gefpann ertrunten. In ber Rabe bon Cumber= land ift vieles Sornvieh umgefommen. Rleinere Saufer werben jest mit Tauen ertra verantert.

Louisville, 23. Febr. Der Soch= wasser=Schaben im südöstlichen Kentu= dy wird bereits auf \$200,000 beran= schlagt. Der Rentuchfluß ist binnen zwei Stunden um 40 Jug geftiegen. Im Cumberlandfluß find mehrereBer=

### Dampfernadrichten. Mugetommen.

New York: Abriatic von Liverpool; Siberian von Glasgow.

Un Gibraltar borbei: Raramania, von New York nach den Mittelmeer= Säfen.

Untwerpen: Renfington bon New

## Bremen: Weimar bon New Yort. Mbgegangen

New York: Miffiffippi nach Lonbon; Patria nach hamburg, über Bal-

## Musland.

## Der Raifer gratulirt Diquel.

Berlin, 23. Febr. Dr. Lieber und bie Bentrumspartei haben bekanntlich bem preußischen Finangminifter Di= quel ben freundschaftlichen Rath gege= ben, fein Bunbel zu ichnuren and bas Finangminifterium gu berlaffen, ba es ohne ihn viel beffer gehe. Der Raifer aber scheint von der Ueberflussigteit Die Meinungen barüber haben fich im= | Miquels nicht gang fo überzeugt gu Wenigstens hat er bem Minifter zu dessen 68jahrigen Geburtstag von hubertusstock aus (wo er wieder jagt) in einem eigenhandigen Schreiben

## Deutider Reichstag.

Berlin, 23. Febr. Beibe beutich= freisinnigen Fraktionen haben wieder im Reichstag einen "alten Labenhüter" hervorgeholt, nämlich ben Untrag ein= gebracht, wen Abgeordneten Diaten und Reisekoften aus Reichsmitteln gu gewähren.

## Brand-Stataftrophen.

Hamburg, 23. Febr. In Ottenfen, bem bekannten Fabrit-Ort Altonas, brach eine riefige Feuersbrunft aus, welche die Maschinenfabrit von Bauermeifter , bie Marzipanfabrif von Wiefelmann & Schlüter und noch an= bere Baulichkeiten einascherte. Coweit man weiß, find feine Menichen gum Opfer gefallen, aber ber materielle Ber= luft wird fich febr hoch belaufen.

Roln, 23. Febr. Gin, an fich un= bedeutendes Feuer gu Arlon, berhaupt= ftabt ter gleichnamigen Proving von Luxemburg, ift fehr berhängnigvoll ge= worden: ber Rufter ber bortigen Gp= nagoge, Namens Goldichmibt, und feine fünf Rinber find im Rauch er= ftidt!

## Streit-Madwehen.

Samburg, 23. Febr. Die Arbeiter, welche den hafen=Ausstand unternah= men und unterlagen, haben jest faft fammtlich wieber Unftellung gefunben. Schlecht geht es ben "Scabs", welche bon auswärts gezogen find, und be= ren Unwesenheit hauptfächlich bie große Erbitterung und bie blutigen Musschreitungen hervorrief. Die letten 140 dieser Zugezogenen haben jest ihre Quartiere berlaffen, - fte find gum Auszug gezwungen worben, benn Riemand gibt ihnen Wohnung, aus Furcht, geboncottet gu werben. Borläufig find fie auf bem Dampfer "Reichstag" un= tergebracht worben.

Wien, 23. Febr. Die Wogen bes Wahlkampfes gehen höher, als je aus bor, und es find auch Hauereien an ber Tagesorbnung. Besonders sind es Sozialisten und Antisemiten, welche auf diese Weise bie Massen und sich felbft gegenfeitig bearbeiten.

## Selbstmord infolge von Borfen. eberluften.

Wien, 23. Febr. Der in hiefigen Geschäftstreisen wohlbekannte Rauf= mann Ferbinand Mager hat Gelbst= mord begangen. Sobe Borfen=Berlu= fte waren bie Beranlaffung ber Bereweiflungsthat.

## Mit bofen Ramen

Wird der türfifde Sultan im britifchen Parlament belegt. - In dem dentichen Reichstag protestirt Richter gegen die Regierungspolitif. - Die Machte als 2lgenten der Blänbiger Griechenlands, wie Marichall v. Bieberftein andentet. - Grofe Aufregung in Bellas. - König Beorg will felber nach Kreta. - Das fleine Griechenland trotiger als je. -- Ein Uebereinfommen nabe.

Wien, 23. Febr. Das "Fremben= blatt" fagt, bie Großmächte feien einem Uebereinkommen nahe bezüglich ber einzuschlagenden Methoden, um Griechenland bon weiterem feindlichen Bor= geben auf Rreta abzuhalten und Die tünftige Verwaltung ber Angelegen= heiten ber Infel gu regeln.

Das Blatt fügt hingu, Lord Salis: burns Vorschläge bezüglich ber Bes mahrung bon Gelbftverwaltung für Rreta unter ber Leitung eines Bringen bon Griechenland feien von ben Mächten fogut bie angenommen wor=

Berlin, 23. Febr. Als Freiherr Marschall v. Bieberstein im Reichstag bie Interpellation an bie Regierung betreffs der fretischen Frage beantwor tet hatte, protestirte ber Deutschfreis finnige Gugen Richter bagegen, bag bie beutsche Regierung ben Borfchlag angeregt habe, burch Blodirung bes Safens von Biraus einen 3mang auf Griechenland auszuüben.

Im weiteren Berlauf ber Grörterung gab Freiherr Marschall v. Bieberftein gu, baß für 200 Millionen Mark (alfo nicht 360 Millionen?) griechische Werthpapiere fich in ben Sanden beutfcher Gläubiger befanben, und er fagte, bag bie beutsche Regierung, im Berein mit ben Regierungen anderer Mächte, auch weiterhin bie Unfprüche ber Gläubiger vertreten würde. In feiner Rede hatte er biefen Buntt gar=

nicht beriihrt. Die Ungelegenheit wurde bann bis auf Weiteres fallen gelaffen.

London, 23. Febr. Das Borgehen ber Grogmächte in Rreta, berenSchiffe befanntlich eine Zeitlang bie Stellung ber Aufftandischen bei Canea bombar= birten, veranlagte im britifchen Unterhaus einen heftigen Angriff auf die Regierung.

Curgon, ber Unter=Staatsfetretar

bes auswärtigen Umtes, fagte, in Er= wiberung auf berichiebene Fragen bon liberaler und anderer Seite, (ebenfo wie Marschall v. Bieberftein im beut= ichen Reichstag) bie Unwesenheit ber griechischen Truppen auf ber Infel Rreta habe bie Unordnung bafelbft nur noch erhöht; und die Machte wollten ben griechischen Streitfraften nicht bie Aufgabe anbertrauen, im Innern ber Infel bie Ordnung aufrechtzuerhalten. Er verficherte wiederum, die ausmar= tigen Rriegsschiffe hatten nicht bie griechischen Truppen beschoffen, fon= bern nur bie fretischen Aufstandischen, Gewalt Einhalt zu gebieten gezwungen feien. (Rufe: "Schmach!")

Balfour fagte, Die Mächte thaten alles Mögliche, ben Krieg abzumenben, und Gofden berficherte ebenfalls, bie Regierung thue ihr Beftes, gwifchen ben Chriften und Mufelmannern in Rreta bie Wagschale gleich zu halten.

Der liberale Führer Sir William Bernonharcourt erflärte unter fturmifchem Beifall, England follte feine Waffen nicht gegen ein Bolt erheben, bas für feine Freiheit tampfe, und bie einzige würdige Politit ber Regierung würde barin beftehen, Rreta bon ber türkischen Berrichaft loszutrennen. Roch icharfer protestirte Labouchere ba= gegen, "jenen erbarmlichen Roter, jenen faulen Fled ber Bivilifation, ben Sultan ber Türfei gu befchüten." .

Labouchere wurde für ben "erbarms lichen Roter" gur Ondnung gerufen und entschulbigte fich unter Sinweis auf Glabstones Reden.

Roch mehrere andere liberale Reb ner fagten, burch bas Feuern auf bie Rreter fei die britische Flagge beflect worden. Auch der irländische Führer Dillon fprach fich in biefem Sinne

Bei ber Abstimmung murbe, wie gu erwarten mar, Die Stellungnahme ber Regierung aufrechterhalten, refp. ber Antrag Laboucheres auf eine bemon= strative Bertagung bes Saufes mit 243 gegen 125 Stimmen abgelehnt. Die Regierung erhielt alfo eine Mehr= heit von 118 Stimme, mahrenb fie fonft ftets auf 150 Stimmen Mehr heit rechnen fann. Das Parlament hat im Gangen 670 Mitglieber.

Berlin, 23. Febr. Der "Lotal-Un= zeiger" verburgt fich für bie Ungabe, bağ ber Ronig bon Griechenland an feinen Bater, ben König Chriftian bon Danemart, ein Telegramm gefanbt habe, worin er ihm mittheilt,er habe fich entschloffen, felber nach Rreta gu fah= ren umb bas Kommanbo über bie grie= chifden Streitfrafte ju übernehmen.

Lombon, 23. Febr. Gine Depefche im heutigen "Chronicle" aus ber grie= difchen Sauptstadt Athen befagt. Man glaubt, bag es beschloffen fei noch brei Jahrgange Referven einzube:

Es ift unmöglich für ben Ronig bon Griechenland, jest noch gurudgugeben, - würde er bas thun, fo mare in 24 Stumben feine Rrone berloren!

Uthen, 23. Febr. Die Rachricht, baß bie auswärtigen Flottengeschmaber ju Canea, Rreta, bas Lager ber aufftandischen freitichen Christen bombar: birt hatten, hat hier bie allgemeine Mufregung auf ben Sobepuntt gebracht. Es fand eine gewaltige Entruftungs-

# berfammlung ftatt, in welcher Rufe

nach Rrieg laut wurden; Die Redner erklärten in leibenschaftlichem Zone. baß bas Land jett volltommen bereit fei, Gut und Blut für Rreta gu opfern. Der Premierminifter Delnannis bielt bon ber Teraffe bor bem Finangmini= sterium aus eine Unsprache an eine Boltsmenge. Er erflärte, bas Rabinet befinde sich im völligen Ginklang mit ber Nation, welche gewiß fein tonne, baß bie Regierung ihre Schulbigkeit thun werde.

Der Minifter bes Musmärtigen hat bei ben Botichaftern ber Grofmächte in aller Form Protest gegen jenes Bom= barbement eingereicht. — Es heißt, baß berRriegsminister abgebantt habe.

In ber Rammer erffarte ber Bremierminifter Delnannis alle Gerüchte, baß neuerdings türkische Truppen auf ber Infel Rreta gelandet feien, für un= begrunbet.

Das griechische Schiff "Theffalia" ift nach Milos zurückgefehrt, nachdem es von ben Schiffen ber Grofmachte baran berhindert worden mar, irgend= mo an ber Rufte von Rreta Baffen und Borrathe gu landen. London, 23. Febr. Gine Depeiche

"Daily Telegraph" aus Milos, unter'm Geftrigen, melbet: "Die griechischen Rriegsichiffe haben

Befehl erhalten, unter bem Rommando bes Pringen Georg fofort nach Rreta gu fahren."

Die griechische Regierung foll erffart haben, wenn Die Beidiegung ber Stellungen ber Mufftanbifchen in Rreta burch die Schiffe ber Großmächte wieberholt werden follte, fo werbe fie bie diplomatischen Beziehungen zu allen diefen Mächten abbrechen.

Canea, Kreta, 23. Febr. Die freifchen Aufständischen haben ihre Flagge, b. h. die griechische Flagge gut Salepa langft wieder aufgezogen, ob= wohl fie bas Feuer auf Die Türken, beren Flagge nur 1500 Darbs bon ber Stellung ber Aufstandischen weht, noch nicht wieber aufgenommen haben.

Wien, 23. Febr. Raifer Frang Jo fef hat es nach den neuesten Nachrich= ten benn boch gerathen gefunden, feine geplante Erholungsreife abermals gu berschieben, und zwar bis nächsten Sonntag.

Wien, 23. Febr. Sier eingetroffenen Depefchen aus Uthen zufolge haben Die Bertreter ber Machte abermals an Griechenland bie Forderung geftellt, sein Flottengeschwaber von der Insel Areta guriidgugieben. (Gine ahnliche Depesche traf auch in

Paris ein, mit bem Bufat, Griechenland fei bamit einverftanden, wenn ber Insel vorher Selbstverwaltung garan= irt merbe.) Canea, Rreta, 23. Deg. Die Ronfuln ber auswärtigen Mächte haben bie Moslem und die driftlichen Ginwohner

im Gelinos Diftritt jest boch überreeinen Waffenstillstand auf eine Woche mit einander zu vereinbaren. (Siehe auch bie betreffenben Musland-Rotizen auf ber Innenfeite.)

(Telegraphifche Rotigen auf ber Innenfeite.)

## Lofalbericht.

## Der ", Mittmeifter" todt.

Rurg nach gwölf Uhr heute Mittag brach ber "alte Sydow", allgemein un= ter bem Namen "Rittmeifter" befannt, an ber Gde bon Clarf und Ringie Str. plöglich entfeelt gufammen. Gin Berg= schlag hatte bem Leben bes 65jabrigen Mannes ein jages Entre bereitet. Seine Leiche wurde vorläufig in Rolftons Morgue, Rr. 11 Mbams Strafe, auf= gebahrt.

Mit bem Dahingegangenen ift wie= ber eine inpifche Ericheinung ber Großftadt berichmunden. Richard von Gn= bow entstammte einem alt=preußischen Abelsgeschlecht und hatte es nicht nö= thia gehabt, in Chicago fich burch Bei= tungsaustragen burch's Leben ichleppen, ba er auf ben Gutern feiner Anverwandten in Medlenburg forglos feinen Lebensabend hatte verbringen fonnen. 2118 ehemaliger maderer Gol= bat ift Sydow "im Sattel" geftorben, benn heute fruh faben ihn noch feine Befannten auf ber Nordfeite wie ülb= lich bie Zeitungen austragen. MIs er Mittage ben Uhlich-Blod paffirte, fcmantte er und brach im nächften Moment entfeelt gufammen.

## Feuer:Panit.

In bem "Franklin"=Apartmentge= baube, an ber Nordmest=Ede ber Lang= len Abe. und 38. Strafe, brach heute Mittag auf bisher noch nicht ermittel= te Beife Feuer aus, bas erft unter Ronirolle gebracht werden fonnte, nachbemein Brandichaben bon nahegu \$10,000 angerichtet worben mar. Der gablreichen Infaffen bemächtigte fich anfänglich eine panitartige Aufregung, bochift bei bem allgemeinen Wirrwar gludlicherweise Riemand gu Schaben

## Ploglider Tod.

3m haufe Nr. 757 hernbon Strake ift beute ein vierjähriger Anabe, 211= bert Beinge, ploglich aus unbefannter Urfache geftorben. Der Coroner hat ben Dr. Roel beauftragt, eine Unterfuchung anzustellen. - Ein ahnlicher Fall murbe bem Coroner bon Dr. 339 Diverfen Strafe gemelbet, wo ein gewiffer Samuel Danmann ohne argt-Tichen Beiftanb aus bem Leben gefchie-

## Zödtlicher Unfall.

Der Buckerwaaren = fabrifant George frant wird vom Schwungrad getroffen, und ftirbt bald nachher.

Ginen traurigen Tob hat heute Bot= mittag ber befannte Buderwaaren= Fabritant George Frank, Nr. 202 Ontario Strafe wohnhaft, gefunden. Der Mermite begab fich gegen 10 Uhr in ben Maschinenraum feiner an La Salle Avenue und Ontario Strafe befindlichen Fabrifanlagen, tam plog= lich bem großen Schwungrabe gu nahe un'd murbe von bemfelben mit voller Bucht gu Boben gefchleubert. Raum gehn Minuten später hatte ber Schwer= verlette bereits feinen Beift aufgegeben. Frant erreichte ein Alter von 53 Jahren und war ein in weiten Kreisen befannter und geachteter Gefchaft3=

Der Berungludte beabsichtigte ichon feit längerer Zeit, bie Majchinenanla= gen in feiner Fabrit gu verbeffern und machte heute Bormittag in Begleitung bes Maschinisten G. S. Wachs einen Rundgang durch dieselben, um nähere Unordnungen gu treffen. Während nun ber Majdinift auf ber entgegenge= fehten Seite bes großen Schwungrabes einen etwas laut ichnarrenden Ma= ichinentheil untersuchte, ertonte ploglich ein marterichütternder Schrei burch bas Erbgeichoß. Dachs, ber fofort ein Unglud bermuthete, fprang eiligft hingu und fand bann ben Fabritherrn, fchwer ftohnend, bewußtlos auf ben Steinfliefen liegend por.

war bon bem Schwungrad erfaßt und gu Boben geichlagen worben. Mergtliche Silfe mar ichnell gur Sand, vermochte inden den Berlehten nicht mehr gu retten - Frant that bereits furg nach= her feinen letten Athemgug, ohne vorher nochmals zu fich gefommen zu fein. Der Mermfte hatte einen Schabelbruch erlitten und außerdem waren ihm auch noch mehrere Rippen eingebrückt worben, wobei bie Anochenfplitter fein Berg durchbohit hatten.

Durch eigene Sand. Frau Lillian Nugent, Die erft 22 Jahre alte Gattin bes Nr. 40 Sheldon Strafe wohnenden Plumbers Win. Nugent, eines auf ber Westfeite wohlbekannten Polititers, ift heute gu fru her Morgenstunde nach qualvollen Leiben einer Dofis Rarbofaure erlegen, tie fie geftern Abond in felbftmorderis scher Absicht zu sich nahm. Man sucht bergebens nach einem Motiv für ben bergweifelten Schrift ber bebauerns= werthen Frau, ba es berfelben an nichts gemangelt hat und auch ihre Che foweit eine gang glüdliche gewesen fein foll. Die Lebensmiide foll übrigens ichon früher mehrfach gebroht haben, sich eines Tages umbringen zu wollen, urd man nimmt baher an, bag ihr Beift etwas umnachtet gewesen. Nugent schrecklichen Verfeben zum Opfer gefal= len fei; fie habe Medigin einnehmen wollen und jich babei in ber Flasche bergriffen.

## Gefährliche Waffe.

Der frühere Polizift Loring 3. Ban Belt ftand beute bor Friedensrichter Underwood, angeflagt, feine Frau und feine beiden Rinder mittellos im Glich gelaffen zu haben. Ban Pelt, ber fich feit einiger Zeit um Aufnahme in Die Beilsarmee bewirbt, gab gu, daß er übermäßig ftart getrunten und deshalb feine Stelle im Polizeidienft verloren habe. Bu feiner Entichuldigung brachte er por, daß ihn die fpige Bunge feiner Frau bem Trunt in die Urme getrieben hätte. Tropbem, fagte er, wurde er recht gern für ben Unterhalt feiner Rinder forgen, wenn er nur Arbeit und irgen'd welchen Berbienst hatte, aber bas fei leiber nicht ber Fall. jum Merger ber Frau Ban Belt, melde mit aller Gewalt barauf bestand, bag ihr Gatte in's Buchthaus geschickt wer= ben follte, entließ ber Rabi ben Unge= flagten, mit bem Rathe, er moge fich etwas eifriger nach Beschäftigung um= sehen. Von ber Beweglichkeit und ber Scharfe ihrer Bunge gab Frau Ban Belt mahrend ber Berhandlung mieber= holt Beweise, welche die Entschuldigung Ban Belts als mahricheinlich begrun= bet erscheinen liegen.

## Miedergeichlagene Mordanflage.

Der Staatsanwalt zog heute in Richter Neelns Abtheilung bes Krimi= nalgerichts wegen Mangels an Beweismaterial bie gegen Jatob Goh!= mann erhobene Morbantlage jurud. Gohlmann hat achtzehn Monate lang in Untersuchungshaft gefeffen. Er war auf fehr burftige Berbachtsgrunbe hin beschuldigt worben, ben Biebhandler Gliah Sunter ermorbet gu haben, ber bor zwei Jahren in feinem Kontor im Gebaube ber Biebhofsborfe mench= lings erfchlagen worben ift.

# Leset die Sonutagsbeilage der Abendpost

Bom Wetterburcan auf bem Anbitorinnthurm ird für die nächsten 18 Stunden folgendes Wetter ir Julinois und die angrenzenden Staaten in Ausfür Jumois und bie angeengenen Cauere ind geftell; Allinois und Indiana: Heute Albend icon und fälter; morgen icon bei fteigenber Temperatur; lebatie weftliche Rinde.

Miffouri: Schon bente Abend und morgen; fälter im önlichen Tbeile beute Abend; morgen warmer in den mirtleren und weftlichen Theilen; weftliche Mitnot. Binde. Wisconfin: Im Magemeinen icon beute Abend nb morgen; langiam fleigende Temperatur; ftarte und morgen; langlam keigende Temperaturftand nicht mestiche Winde.

An Spicage stellt sich der Temperaturftand seit unierem leizen Berichte wie folgt: Gestern Abend um 6 Uhr 33 Grad: Meiteruncht 21 Grad über Aufl; beute Morgen um 6 Uhr 21 Grad über Aufl und beute Morgen um 6 Uhr 21 Grad über Aufl und beute Mittag 16 Grad über Aufl.

## Dit Giner Rlappe.

Wohlthätigfeit im Bund mit der Reinlich-

Der beklagenswerthe Buftand, welchem sich die Straßen wieder einmal befinden - bei deren Reinigung die Stadtverwaltung nach bem genialen Finang=Ausweis bes Manors im lets= ten Jahre nahezu eine halbe Million Dollars "gefpart" haben foll - hat ben Dr. Philip B. Unres, Chef bes Bureaus Der Bereinigten Wohlthatig= feits-Gefellichaften, auf einen Gedanten gebracht. Diefer Gedante ift nicht neu, aber unter ben obwaltenben Umftan= ben annehmbar, und Manor Swift wird ihn vielleicht gur Musführung bringen. Dr. Uhres ichlägt vor, bag Belber gesammelt werben follen, um Die Strafenreinigung burch Berfonen beforgen laffen zu konnen, bie teine an= ihr Leben gegenwärtig nur vermöge bon Gaben friffen, welche Unbere ihnen aus gutem Willen gutommen laffen. Taufend Leute, die gu 10 Cents per Strafen bes Geschäfts = Bentrums fehrten, wurden bieje einigermagen fauber gu erhalten im Stande fein. Es wären allerdings bedeutende Mittel er= forderlich, um Diefe Magregel für langere Beit burchzuführen, aber in Unbetracht bes boppelten Zwedes, ber gu erreichen ware, follte es nicht allgu schwer fallen, fünfundzwanzig bis breifig Taufend Dollars gufammenaubringen. Der Unterfrügungsfond bes Manors ift beinahe erichöpft, und es wurde taum einen Ginn haben, bas Werk mit der noch vorhandenen ge= ringen Summe in Angriff gu nehmen.

## Gin Batient Dowies.

Der Glaubensbottor Dowie erlebte borgeftern einen Freuden= und Chren= tag, benn er tonnte die Ginweihung ber neuen "Zionsburg" vollziehen, bie er fich an der Ede von 16. Strafe und Michigan Avenue hat errichten laffen. Aber wie auf Regen Sonnenichein folgt, jo pflegt nach dem Sonnensmein auch wieder Regen zu tommen, und bem glaubensftarten Berrn Dowie brober nah ber Freude neue Rummerniffe. Der Gefundheits-Rommiffar Rerr hat nämlich ben Coroner veranlagt, einge= hende Erhebungen über das Ableben des Samuel Ericion von Nr. 5645 Shields Avenue anguftellen, ber geftern Morgen, ohne ärztliche Silfe, am Inphus gestorben ift. Eridson ift mah rend feiner Rrantheit nur bon bem Glaubensbottor Domie begandelt morben. Er felber foll es vor feinem Tobe Apar mit ber Ungit befommen und nach einem regularen Urgte verlangt haben. aber feine Ungehörigen waren fo felfenfest von bem Beilbermogen ihres Propheten überzeugt, baß fie ben Bit= ten bes Patienten nicht nachgaben. Gr. natürlich auch nichts, um ber mediginijden Ronfurreng Borfdub gu lei-

Die Befundheits=Rommiffar Rerr mittheilt, ift biefes ber britte Stepbe= fall, welcher fich in ber bezeichneten Begend unter ähnlichen Umftanben guträgt, und es scheint eine nicht wegguläugnende Thatfache zu fein, daß John Mleramber Dowie in Chicago viele Taufend blimbgläubige Berehrer und Berehrerinnen hat, welche burch bas patriarchalische Auftreten bes geichäfts= fundigen alten Berrn für beffen afiati= sche Methoben gewonnen worden find.

Während der Theatervorftellung. Frau F. S. Ruddinman, Nr. 29 37. Sir. wohnhaft, besuchte gestern Abend in Begleitung ihres Gatten Die Bor= ftellung in Soolens Theater. Bahrend bes 2. Aftes löste sich plöglich ein Theil ber Deden-Studatur und fturgte frachend in ben Zuschauerraum hinab, bireft auf ben Ropf ber Frau Rubbinmann. Die Bedauernswerthe eritt eine flaffende Schnitkwunde und brach bewußtlos in ihrem Gig gufammen, erholte fich aber wieder unter ber Bilege eines ichnell herbeigeholten Urgtes. Rachbem bie Bunde verbunden, murbe bie gludlicherweise nicht fonber lich Schwerverlette in einer Drofchte heimgebracht.

## Retter Epigel.

Unter ber Antlage ber Gelberprefjung ift ber in Dienften ber Sonntags muder ftebenbe Privat-Detettive Chas. Benfen in Saft genommen worden. Der faubere Spigel foll gu ben Schant= wirthen Cohn und Bernftein, von Rr. 219 Weft Randolph Strafe, gefommen fein und benfelben mit gerichtlicher Berfolgung gebroht haben, es fei benn, baß man fich fein Stillschweigen mit 9 Dollars erfaufe. Die Birthe gingen anscheinend auf ben Sandel ein, gatten aber einen ftabtischen Gebeimpoligiften gur hand, als Jensen sich die Moneten abholen wollte.

## Werden bermift.

Die Polizei ift beute erfucht morben, Rachforichungen über ben Berbleib ber 13 Sahre alten Dlive Glaver anguitel len, die icon feit Sonntag von ibren Rr. 554 63. Strafe mohnenben Gitern bermift wird. Das Madchen begab fich frühmorgens nach ber Rirche und ist

feitbem nicht mehr gesehen worben. Much ber 17 Jahre alte Schreinergefelle Wm. Boice, von Nr.6358 Morgan Strafe, ift feit mehreren Tagen four= los verfdwunden. Die Polizei fucht

## Mildes Metheil.

Der Mörder Carl Carlfon ju zwanzigjähris ger Ondthausstrafe verurtheil Richter Neelen hat heute ben Schwe=

ben Carl Carlion wegen Ermordung bon Frau Laura Belle Thornton ju zwanzigjähriger Buchthausftrafe ber= urtheilt, nachdem die beiberfeitigen Un= wälte ihre Unfichten über ben Fall noch einmal gründlich erörtert hatten. Di= fenbar ift Die bittere Reue Des Mor= bers, ber aus freien Studen ein offe= nes Geftandniß abgelegt hatte, für ben Richter beftimmend gewesen, ein ber= hältnigmäßig fo mildes Urtheil gu fällen. Das treibende Motiv ber Blutthat mar rafende Gifersucht ge= weien. Der Angetlagte felbst hat über Die Borgeschichte bes Morbes und alle Gingelheiten beffelben ausführlichen Aufschluß gegeben. Nach feinen Anga= bermeitige Beschäftigung haben und die | ben mar er im Jahre 1893 aus feinem Beimathlande nach ben Ber. Staaten und ber Weltausstellung wegen nach Chicago getommen. Er fand bier Beichaftigung als Babebiener im Ber= Stunde täglich funf Stunden lang Die | non'fchen Gtabliffement an ber Dabis fon Str. 3m Mai borigen Jahres fernte er feine Canbomannin Die Mitta we Laura Belle Thornton, tennen, mit ber er fich einige Monate fpater form= lich verlobte. Die Hochzeit wurde auf ben erften Beihnachtstag feftaefest. Unfang November zog Carlion nach bem Saufe Rr. 1330 Michigan Abe., wo auch Frau Thornton eine Wohnung inne hatte. Er miethete ein Bimmer über bem feiner Braut. Bu jener Beit nun will Carlion querft bie Entbedung gemacht haben, baß Frau Thornton fehr häufig ben Besuch eines Mannes erhielt, welchen fie als ihren Better aus Ranfas City porftellie. Es fiel ihm auf, daß fie mehrmals mit biefem Better bes Abends ausging und erft fpat in ber Nacht nach Saufe gurud= fehrte. Wenn Cartion ihr hieruber Borwürfe machte, pflegte fie gu fagen: "Uch, fei boch nicht thoricht, es ift ja boch mein Better; feinetwegen brauchft Du nicht eifersüchtig gu fein." Carlfon beruhigte fich auch vollständig, bis ihm eines Tages ein an Frau Thorn= ton adreffirter Brief, mit dem Boftftempel Ranfas City, in Die Sanbe fiel. ben er jedoch feiner Braut auf ihre ftu to mifchen Bitten bin ungelefen gurudgab. Damit ward die Giferfucht bon Reuent gu heller Flamme entfacht. Es tam Bwijchen ben beiben jungen Leuten gu ernften Museinanderfehungen, Die noch an Schärfe gunahmen, als bem Brautigam bon britter Geite bie Mittheis lung wurde, bag ber angebliche Better gar fein richtiger Better, fonbern ein Liebhaber fei. In foiner Bergweifung fing Carlfon an ju trinten, fo bag er schließlich feiner Sinne nicht mehr mächtig war. Um 6. November fuchte er feine Braut in ihrem Zimmer auf und feuerte auf die Ungliidliche einen Schuß ab, ber ihren fofortigen Tod gur

Mis ber Richter heute bas Urtheil berfunbete, brach Carljon in bittere Thranen aus. Er fcuttelte feinem Unmalte Baldwin die Sand und bantte ihm mit herglichen Worten für Mues, mas er in feinem - bes Morbers -Intereffe gethan habe.

## Reinen Refpett vor der Obrigfeit.

Die Suburban Railman Co. bers uchte heute Morgen im Cicero Toion= fbib, weitlich von ber Stadtgrenge, ohne behördliche Erlaubnik. Pfable für eine neue elettrische Strafenbahnlinie ein= gurammen, welche bie Berlängerung ber Metropolitan Sochbahn bilben foll. Polizeimarschallhansberry verhinderte biefe Eigenmächtigkeit, aber es gelang ihm und feinen Untergebenen erft nach hartem Rampfe, bie Gifenbahnarbeiter jum Gehorfam ju bringen; er verhaftete ichlieflich aweiundviergig berfeiben wegen Biberftanbes gegen bie Staatsgewalt und wegen Aufruhrs. Die Bes amten ber Bahn ftellten Burgichaft für die Leute und erwirtten dann ben Richter Gibbons einen borläufigen Einhaltsbefehl, ber es bem Gemeinbe= borfteber Bierce von Cicero und bem Marichall hansberry bis auf Beiteres unterfagt, ber Guburban Co. Sinders niffe in ben Weg zu legen.

## Rauften auch Aftien.

Richter Freeman ertheilte heute bem Maffenberwalter für G. S. Dreger & Co. die Erlaubniß, einige gur Bante= rottmaffe gegorenden Partien von Dia nen-Attien zu vertaufen, welche auf den Namen bon Abolph Berger eingetragen find und bas Gigenthum bon Robert Berger waren. Unter biefen "Berth. papieren" befinden fich 1300 Aftien ber Leadville Confolidated Minig Co. (Nenmwerth \$10 per Attie), 1800 It. tien ber Leadville Confolidated und 3800 Uftien ber Small Sope Confolidated Minig Co. (Rensworth, je \$20 per Aftie). — Die Aftien ber Small Sope Co. werden gegenwärtig ju 50 Cents bas Stud quotirt, bie anberen werben nicht mehr als 9-11 Cents bas Stud bringen.

## Roufolidirt.

Die aus einer houte beim Countre Registrator eingereichten Urfunbe berporgeht, hat fich am 17. Februar bie Calumet & Blue Island-Gifenbahn. gefellichaft mit ber Chicago, Late Chore & Gaftern Railman Co. ichmolgen, und beibe Linien werben jest unter bem Ramen ber letteren Gefellschaft weitergeführt werben.

# Celegraphische Rolizen.

Wus Cincinnati und Louispille wird wieber hochmaffet gemelbet. Det Dhio und fleinere Bemaffer fteigen bebenflich.

- Der gange Nordwesten wurde mehr ober weniger bon einem heftigen nordlichen Schneefturm beimgefucht, welcher ben Bertehr größtentheils in's Stoden brachte.

- Benjamin Bacon, noch por wenigen Jahren einer ber reichsten Ge= ichaftsleute in Ranfas City, Mo., und in letter Zeit Berficherungsagent, erichoß sich wegen geschäftlicher Verluste.

3wei Fabriten ber "Union Steel Borts" in Mexandria, Ind., haben ben Betrieb wieder aufgenommen, und bie Gesenschaft fagt, die Aussichten feien beffer, als sie seit längerer Zeit gemefen feien.

- Die Damrosch'iche Operngefellfhaft erzielte geftern Abend in St. Louis einen großartigen Erfolg mit ber Aufführung ber "Walfüre", und jeber Gig in ber riefigen Mufithalle mar befett.

- Die Reffelmacher-Gewertschaft in Buffalo hat einen allgemeinen Streit ihrer Mitglieder in ben bortigen Fabriten - bis auf eine - angeordnet. Diefe Gewertschaft ift in Buffalo fehr ftart.

- In ber Nahe von Elmsburg, Pa., ftieg ber Poftgug aus Crefton auf ber Bennfplvania-Bahn mit einem belabe= nen Guterwaggon gufammen. 5 Ber= fonen wurden ziemlich schwer und verichiedene andere leichter verlett.

- Otto Rratich in Milmautee, com bortigen Brauerei-Arbeiter-Berband, beging Gelbstmord, indem er fich bie Schlagabern an beiben Armen burch= schnitt. Er mar arbeitslos, hatte fein Gelb und hatte im ftabtischen Gefang= niß Unterfunft gesucht.

- In Bloomsburg, Pa., haben bie "Magee Carpet Works", die "Blooms= burg Carpet Morts" und bie "Leaber Store Co." -- Die brei find in Wirt= lichteit ein und basfelbe Geschäft mit \$100,000 Berbindlichteiten Ban= ferott gemacht.

- Der Millionar John R. Boyben bon St. Louis, ber Brafibent ber "Boyden Lumber Co.", mit großen Cagemühlen in Reelenville, Art., gerieth bafelbft in bie Mafchinerie und wurde gang germalmt. Gein Leben war mit \$500,000 versichert.

- In einem Theil von Wisconfin, u. A. in Marinette, Galesville, Meno= minee, Plainfield, Blad River Falls und Marshfield, hemmte gewaltiger Schneesturm ben Bertehr größten= theils; fogar ber Bahnverfehr wurde fehr verlangfamt und bie Telegraphen= brabte unbrauchbar gemacht.

.- Auf einer Ronvention von Bin= nenfteuer-Angestellten, welche in Cincinnati stattfand, wurde ein provifori= scher Nationalverband gegründet, welcher bon einer, am 18. Ottober in Mafhville, Tenn., abzuhaltenden Ra= tionalfonvention zu einem itanbigen nemacht werben foll.

- Zu Mason Ballen, Nev., etwa 30 Meilen bon Carfon, ermorbeten mehrere Beige einen Indianer, und bie Biutes-Indianer broben jest, gur Rache alle Weißen umzubringen und Mles niebergubrennen, mas fie erreichen fonnen. Der Gouberneur Gabler ift um Zusenbung bon- 100 Mann Miliztruppen ersucht worden.

Tuth, Minn., haben einen Bericht ein= gereicht, welcher in ber gangen Stabt bas größte Muffeben macht, ba er ein Bilb grauenhaftefter Korruption entbillt. 38 Antlagen sind bereits in Berbindung mit ber Berwaltung ber öffentlichen Angelegenheiten erhoben worben.

- Gegenüber Portsmouth, D., rannte ein westwärts fahrenber Berfonenzug der Chesapeate= & Ohio= Bahn in eine ausgeschwemmte Stelle hinein, und bie Lofomotive und fiinf Waggons entgleisten. 11 Bersonen wurden verlett, und einer ber Berlet= ten, ber Stredenmeifter Stout, ftarb nach einer halben Stunde.

- In Berbindung mit ber Feier ben George Bafhingtons Geburtstag wurde im "Columbia-Theater" in ber Bundeshauptstadt ber nationale Ron= greß ber "Töchter ber Revolution" eriffnet. Frau Stevenson, Die General-Prafibentin ber Organisation (Gattin bes Bigepräfibenten Stevenson) tonfta= tirte in ihrer Rebe ein gerabezu phano= menales Wachsthum berfelben.

.- Unmeit Brownsville, Ter., fruigte in einem Zirfus ein Theil ber oberen Sige gufammen, und etwa 300 Ber= fonen fturgten auf ben Erbboben bin= ab. 6 wurden mahrscheinlich töbtlich umd viele andere leicht verlett. Die Birtusdirettoren behaupten, der Unfall ei porfäglich, burch bas Durchschnei= ven eines Taues, herbeigeführt wor=

- Mus St. Louis wird gemelbet: Die Rundgebung von Beschäftigungs= lofen, welche auf Corens Borichlag ge= tern, als an Washingtons Geburts= ag, stattfinden follte, ift des miferab= en Wetters wegen abbestellt worden. man boch feinen großen Erfoig bon br erwartete. Die Angelegenheit mag eboch gu gunftigerer Zeit wieder auf= gegriffen merben.

- Die Damroich'iche Operngefellchaft fteht in St. Louis in Gefahr, vertlagt zu werben. Gegen Erwarten eigert fich nämlich Frau Calve, im Carmen" mitzufingen; eine Angahl rjenigen, welche fich lediglich ber Frau Salbe megen Billete für morgen Abend netauft hatten, forbert ihr Gelb gu= eild, und bie Billetverfaufer bermeibie Berausgabe. Es beißt, baß dern die Heitausgabe. Die Käufer eine gemeinschaftliche Klage hängig machen wollen.

- Frau Louise Bitt Dotum, Bor= Toloraboer County Dolores, hat sich lig unterbrochen worden.

geweigert, bem Profeffor Bictor DC= Girt, bem Borftebet ber öffentlichen Schule in Rico, ein Zertifitat als Lehrer ausguftellen, weil er raucht. Der Profeffor wird an bie Staats-Soulbehörde appelliren. Frau Yotum beruft fic barauf, bag bas Gefet bon ben Lehrern inr Staat Colorado berlange, baß fie bie Boglinge por bem Gebrauch bon Tabat warnten, ein rauchender Lehrer fich alfo jedenfalls nicht für eine folche Stelle eigne.

- Die Gegend in ber Rahe bon Benwood, nördlich von Bragil, Ind., murbe bon einem örtlichen Wirbelfturm heimgefucht, beffen Pfad etwa 3 Meilen lang und 200 Jug breit mar. Baume murben aufgeriffen und meilenweit burch bie Luft getragen. Rleinere Be= baube murben formlich in Fegen ge= riffen. Zwei große Dieh-Scheunen auf dem Landgut von M. A. Johnson & Co. murden burch bie Lufte gewirbelt und ffürgten schlieflich weit bavon in Trümmern nieber. Die eine ber Scheunen war mit Hornvieh gefüllt, melches jedoch ruhig gurudblieb und feinerlei Schaben erlitt. Aehnliche mertwürdige Fälle tamen noch mehr bor.

## Musland.

- Die Norbb. Llond=Dampfergefell= ichaft feierte bas 40jahrige Jubilaum ihres Beftehens.

- In London, Paris und berichiebentlich anderwärts in Europa, wo Amerikaner weilen, murbe ebenfalls George Washingtons Geburtstag cefeiert. In Paris waren nicht wenige Bäufer beflaggt.

- Einer Depesche ber Londoner "Daily Mail" zufolge ist Kaifer Wilbelm wegen eines Ubszeffes am rechten Anie genöthigt, das Zimmer zu huten, und durfte feine Wiederherstellung mehrere Tage in Unfpruch nehmen.

- 1500 Stubenten in Paris er= neuerten auf bem Boulevard St. Michel ihre Rundgebungen zugunften ber Bereinigung Rretas mit Griechenland. Die Polizei nahm wieder mehrere Berhaftungen bor.

- Fürstin Marie, Die Gattin Des beutschen Reichstanglers Sobentobe, wird in ben nächsten Tagen einen Jagd= Ausflug nach ihren großen ruffischen Besitzungen machen und bort Baren

- Mus London wird bas Ableben berühmten Seiltänzers Charles Blondin gemeldet. (Geb. am 28. Febr. 1824 gu St. Omer, Frantreich, hatte er u. A. ben Riagara wieberholt auf einem 50 Meter über bem Wafferfall angebrachten Seil überschritten.)

- Much in ber frangofischen Abgeorbnetenfammer wurde bie Regierung über bie orientalische Sachlage interpellirt. Der Minifter Hanotaug machte feine Mittheilungen, die nicht schon anberweitig befannt geworben find. Er faate, pon Frantreich fei urfprunglich ber Borichlag ausgegangen, bas türfifche Reich zu reorganisiren, aber nicht gu gerftoren, und berfelbe fei auch von anderen Mächten gutgeheißen worden. Mehrere tonservative und fozialisti= iche Redner fagten, ein Fortbestand ber türkischen Herrschaft auf Areta sei un= möglich.

- Die religiofen Fanatiter, welche unter ihrem "Meffias" Confelheiros ben Aufstand in bem brafilianischen Staate Bahia begannen, menben auch Dhnamit an. Sie follen neuerdings eine Niederlage burch bie Regierungs= truppen erlitten haben, zogen sich jeboch in guter Ordnung gurud. Die brafime Regierung h itreitet. Dan irgent - Die Großgeschworenen in Du= ein monarchiftisches Komplott etwas tenlisten auf ben Stimmzettel tom= mit diefer Bewegung ju thun habe.

## Lofalbericht.

## Der Berwirflichung naber gerüdt.

Die herren Charles Sarpel, Genator George G. Anthonn, John D. 28. Mhobe und Mortimer Scanlan find geftern bei Gelegenheit einer in ber Nord= feite=Turnhalle abgehaltenen Ber= fammlung gu Mitgliebern eines Romites ernannt worben, welches bem= nächft einen öffentlichen Mufruf erlaffen foll, um weitere Rreife für Die Gr= richtung eines Washington-Dentmals gu intereffiren. Mis Standort bes Monumentes ift ber Washington Blace gegenüber ber Newberrn-Bibliothet, in Musficht genommen. Die Roften bes Dentmals werden auf \$25,000 peranfclagt, und die Sauptfache ift jest, ben größeren Theil Diefer Gelbiumme auf bem Wege ber Substription aufzubringen. Man erwatet babei, baß auch bie Schultinber fich mit Beiträgen von 5 bis 10 Cents betheiligen werben. Bielleicht foll auch ber Stadtrath um eine Alppropriation angegangen werben. Temporarer Schatzmeifter bes Unternehmens ift herr Guftab Berfes, Ber= walter ber Rondfeite-Turnhalle.

## Euchen Material.

Die ftreifenben Gerber haben geftern beschloffen, ein Komite nach Milmautee gu ichiden, welches genaue Erfundi= gungen über die Lohnraten einziehen foll, welche in ben bortigen Gerbereien bezahlt merben. Gie hoffen, daß es ihnen gelingen wird, die staatliche Schiedsbehörde zu überzeugen, daß die Milmautee'er Löhne nicht fo niedrig find wie die, welche bie hiefigen Berbereibefiger einführen wollen. Die Letteren erffaren, bag bie beabsichtiate Lohnreduftion garnicht fo wefentlich fei, und baß fich über biefen Buntt ja auch noch reben laffe, fie befteben aber barauf, bag an bie Stelle bes neunftun= bigen Arbeitstages wieber ber gebn= stundige treten muffe.

\* Der hartfohlenpreis, welcher gu Beginn ibes Winters in Chicago auf \$7 per Tonne festgestellt a orben mar. ift jest in Folge ber anbauernben mil= ben Witterung auf \$5.75 gurudgegangen. Das Ginten bes Preifes war Enbe worigen Monats burch bie plot= teberin ber öffentlichen Schulen im lich eintretenbe ftrenge Ralte geitweis

## Politifches.

Dr. Cavlor und feine "Volksparteiler" nominiren Beren Barrifou als Mayors-Kandidaten.

Die Uffeffors . Kandidaten der Municipal Doters' League.

In Uhlichs Salle hat gestern die bon Dr." Howard S. Tantor, Chris. D'= Brien und anderen fabenicheinigen Reformern einberufene Ronvention ber Bolfspartei stattgefunden. Bon ben 250 Delegaten, welche ber Konvention beimohnten, maren mehr als bie Salfte Leute, die bisher nur als politische Sandlanger ber bemofratifchen Draft= gieber befannt gemejen find und Die auch geftern in Diefer Gigenschaft thatig waren. Man hatte fie ben Berren 'Taylor und D'Brien nur für diefe Ge= legenheit geliehen. D'Brien rief bie Konvention gur Ordnung un'b Dr. Taylor wurde gum Borfigenben gewählt. Der Form halber murbe ein Romite "für Die Briifung ber Beolau= bigungsichreiben" ernannt, ebenfo ein Romite für Organisation und ein Platform=Uusichuß. Letterer berich= bete ein Dofument ein, in welchem Die Fortbauer ber Fufion gwifchen Gilber= Demotraten, Bolisparteilern und Silber=Republitanern befürmortet wird. Es wird ferner "empfohlen", bag bie lotalen Bertehrs= und Beleuchtungs= anlagen, sowie ber Telephon= und ber Telegraphendienst unter munizipale Kontrolle gestellt werben, daß ber Fahrpreis auf ben Stragenbahnen Morgens und Abends zwischen halb fechs und halb acht Uhr nur breiCents, für den Reft des Tages aber wie bisher fünf Cents betragen foll. Deffentliche Arbeiten sollen nicht im Kontraft ber= geben werben: bie Steuereinschätzung olle bon einer permanenten Rommifion für bie gange Stadt gleichmäßig besorgt werden.

Es wurde beschloffen, daß bie Ron= pention nur Randidaten für bas Da= pors= und bas Stadtanwalts=Umt er= nennen folle, Die Bejetung ber beiben anderen Stellen folle bem Stadt=Ben= tralfomite ber "Bartei" überlaffen bleiben, bem überhaupt unumschränfte Vollmacht ertheilt wurde gur Bertretung ber Organisation in allen geschäftlichen Dingen. Die Delegationen ber 33. und ber 34. Ward protestirten gegen biefes Arrangement und verlieken ben Gaal. Gie beriefen fpater ei= ne eigene Ronvention ein, Die morgen, Mittwoch, Abend im Zimmer 58 bes Gebäudes Mr. 125 Clarf Strafe gu= fammentreten foll. - Die Taylor'sche Ronvention ließ sich burch ben Abfall ber Protestler nicht ftoren, fonbern fchritt gur "Nominirung von Randi= baten". - Für bas Magorsamt mur= ben Carter H. Harrison, Howard S. Taylor und W. P. Blad in Vorschlag gebracht. herr Tanlor lehnte bescheibentlich ab, für Blad wurben nur vier Stimmen abgegeben, Berr harrifon wurde alfo für nominirt erflart. Für bas Umt bes Stabtanwaltes wurden Joseph 3. Subbard und Walter %. Cooling in Borichlag gebracht. Lette= rer lehnte ab, und die Kandidatur wurbe bann einstimmig herrn Subbard

Berr Tantor und feine Leute wollen bor ber Wahltommiffion bemnächft geltend machen, daß fie auf amtliche Anerkennung als Partei Anspruch baben, weil ja Berr Gugene Smith, ber im letten Berbit als Boltsparteiler auf bem Bahlgettel ftanb, mehr als 140,000 Stimmen erhalten hat. Der Blan ift ber, bag bei ber Stadtwahl wieder zwei gleichlautende Randida men follen. Mis Belohnung für ihre werthvollen Dienfte wollen bie Taplo= riten im Falle eines Sieges bon Berrn Harrifon eine lange Reihe von ftabti= schen Aemtern gang für sich allein ber=

langen. Im Sauptquartier ber Municipal Boters' League fand gestern Rachmittag eine Berfammlung von 3bealpoli= iftern ftait, welche von jest an mit Gifer barauf hinarbeiten wollen, bag Die Berren Frant Spooner, James 20. hebenberg, Godfren Schmid und Sas. B. Galloway, entweder als Randida= ten ber regularen Bartei=Drganifatio= nen, mit welchen biefe Berren bisher gu ftimmen pfleaten, ober von einer unabhängigen Bürgerbewegung getragen, gu Affefforen ber vier größten Steuerbe= girte ermählt merben. Die vier Ber= ren wohnten ber Berfammlung bei und wiederholten thr ichon fruher gegebenes Berfprechen. Gie verpflichten sich, bei ber Einschähung so genau wie möglich ben wirklichen Markimerth allen Gigenthums ermitteln gu wollen und einen gleichmäßigen Bruchtheil hiervon für Steuergivede in bie Liften eingutragen, und zwar fo, bag bie Steuerrate nicht mehr betragen foll, als ein Prozent bes wirklichen Wer-

In Late Biem ift heute bie Schlacht mifchen ben Unhangern bes Cheriff Beafe und ben Gegnern Diefes herrn gefchlagen worden. Im Laufe bes Za= ges fanden nämlich die Delegatenwah= Ien für bie republifanifche Town=Ron= vention gufammen. In biefer wird es fich zeigen, ob herr Beafe unterlegen ist ober gesiegt hat.

Die republikanischen Macher auf ber Rordfeite haben beschloffen, ben jegigen Steuer-Rollettor Rebieste, ber nach ber Uffeffors = Nomination trade tet, für einige Beit falt gu ftellen. Sr. Redieste wird bafür verantwortlich gemacht, daß die Town-Bermalbung bei bem Dreper'ichen Bantfrach \$28,-000 verloren hat. Diefer Umftanb foll erft einmal in Bergeffenheit gerathen. Die Uffeffors-Rambibatur wird jest herrn Charles G. Unbrows zugebacht, ber Rollettorpoften mag herrn Frant Blair gufallen, mahrent herr Bernard Clettenberg bom Town=Clert gum

Supervisor aufruden mag. In ber 23. Barb wirb anfäglich ber beporftehenden Wahl ber übliche politifche Enthufiasmus entfaltet. Getretar John M. Linn bom Dbergericht, ber hauptling ber republikanischen | Chicago, Illinois.

Bartei-Dragnifation in biefem Begirt, ift in letter Beit wieberholt auf Un= botmäßigfeit in ben Reihen feiner Leute gestoßen und wendet Die ftrengften Magregeln gur Dampfung bes

wibenfpanftigen Geiftes an. Geftern leitete er ein Disgiplinar-Berfahren gegen die "Central Republican League" ein. Gine Abordnung bon feinen Leuien erichien in einer Berfammlung ber Liga, die im Gebäube Mr. 206 Townfend Strafe stattfand. Es machte menig Mühe, bie Berfammlung gu fprengen und alle Theilnehmer in bie mil-Defte Flucht gu ichlagen. Seute Abend wollen bie also Gemagregelten in ber Phoenig-Salle über Die ihnen wiber= fahrene Behandlung Wehe ichreien. In bem Lofale Nr. 270 Sedgwid Strafe findet heute Abend eine Ber=

fammlung bes beutschen bemofratiichen Klubs ber 22. Darb ftatt, gu welcher alle beutschen Bürger berWand eingeladen find. Folgendes ist die Be= amtenlifte bes Klubs: Prafident, Chas. Loebel; Bige=Brafidenten, Fred Schol= lenberger und Dito Reim; Gefretar, Emil Fefterling; Schahmeifter, 3. M. Schroll; Finang=Sefretar; S. Rim= bel; Mitglieber bes Auffichterathes -C. Lauer, S. Martwandt, M. Fuechiel und C. Gerlach. Der beutsche bemotratische Klub ber 14. Marb (Brafibent, Mleg. Plagfe;

nerftag Aben'b eine Berfammlung an, Die in Sanichmanns Salle, Mr. 384 D. Division Str., stattfinden wirb. Ginem besonderen Besuche mehrerer Bürger ber 25. Barb Folge gebenb, nimmt Die Municipal Boters' League Beranlaffung, fich noch einmal ausbriidlich gegen 211b. Beo. 2. Milne gu erflären, ber fich in ber 25. Ward aber= mals um die republitanische Stadt= raths=Randidatur bewirbt.

Cefretar, John Bahl) zeigt für Don=

Rezept No. 2851, verfertigt von Exmer & Ameud und verfauft durch Gale & Llockt. 44 Monroe Straße und 34 Walfburgton-Straße, vord Allen helfen, welche u Rheumatismus leiden. Probirt eine Flatige.

## Die große Gedentfeier am 22.Mars.

Die Borbereitungen für bie große Gebentfeier, welche am 22. Marg aus Unlag ber bunbertiten Bieberfehr bes Geburtstages Raifer Wilhelms bes Griten in Der Rordfeite Turnhalle abgehalten werben foll, find jest foweit gediehen, daß ein glangender Erfolg außer Frage fteht. Der eigentlichen Sauptfeier wird ein großer Bapfen= ftreich borangeben, für ben bie folgenbe Marschroute in Mussicht genommen ift: Bon State und Randolph Str. weftlich bis gur Fifth Abe., füdlich bis gur Washington, öftlich bis gur Clart Str. und bann nördlich an Clark Str. bis gur Rordfeite Turnhalle. Un biefem Bapfenstreiche werben fich bie Militar= vereine unter Borantritt einer voll= ftanbigen beutschen Militartapelle -Rapellmeister G. Ralbig - betheili= gen. Bum Rommanbeur bes gangen Zuges ist herr Georg A. v. Maffom beftimmt worben, ber fich bemnächft feine Mojutanten auswählen und be= tannt geben wird. Nachbem biefe Ber= eine in die Nordseite-Turnhalle eingeriidt find, beginnt bie Gebentfeier un= ter ber Leitung bes Rrafibenten bes Bentralberbandes ber Militarvereine, herrn S. Sachmeifter. Das Brogramm für biefe Feier lautet wie folgt: 1. Jubel-Duverture bon R. M. b.

Meber, Orchefter. 2. Begrugung ber

Festtheilnehmer durch ben Brafidenten,

Ramerad Sachmeifter, und offizielle Gröffnung ber Gebentfeier. 3. Gin= marich und Uebergabe ber Fahnen ber die am Rapfenstreiche thei nahmen, burch ben Kommandeur besfelben an ben Brafidenten bes Bentral= verbandes. 4. Rebe bes beutschen Ron= fuls, herrn Dr. Biing. 5. Feftprolog, gedichtet und borgetragen von Serrn C. F. L. Gauß, Silfs-Bibliothefar ber öffentlichen Bibliothet; hiergu gro-Bes lebendes Bilb: Wilhelm I. wird bon ben Bertretern ber fammtlichen beutschen Staaten und freien Reichs= ftabte, bargeftellt von weifigefleibeten jungen Damen, Die Raiferfrone anaeboten: Die Germania" front ibn. (Ben= galifche Beleuchtung ber Szente.) In ber Ferne Musif eines aus vier ber be= ften Runftler bestehenden Born-Quartetis, worauf alle Unmefenden "Seil Dir im Siegestrang" fingen. 6. Ge= ban=Somne - fomponirt bom Ra= pellmeifter Geo. Ralbig, Orchefter. 7. Der Jobegritt ber Brebom'ichen Bris gabe". Orchefter. 8. Rebe bes Rameraben Geo. Buttner, Thema: "Withelm I. und die Entwicklung bes beutschen Beeres". 9. Militarifches Botpourri, Orchefter. 10. Rebe bes herrn Emil Söchfter, Thema: "Raifer Wilhlem I. und fein Bolt". Befang aller Unme-"Deutschland, Deutschland fenden: iiber . Mles". 11. "Solbatentreue", Balger, Orchefter. 12. Rebe bon Dr. John Comibt, Thema: "Raifer Wilbeim I. in ber Beltgeschichte". 13. Bir halten fest und treu gufammen", Orchester. 14. "Ravallerie-Attaque", Orchefter. 15. Rede bes Rameraben R. b. Manftein, Thema: "Wilhelm I. im Felbe". 16. "Befang aller Univejenben: "Die Wacht am Rhein". Patriotisches

Tongemälbe, Orchefter. Rach bem Schluffe ber öffentlichen Gebentfeier findet, ebenfalls in ber Mordfeite=Turnhalle, ein nicht offi= gieller Rommers ftatt.

Möglicher Beife wird ber beutiche Botichafter in Wafhington, Freiherr bon Thielmann, ber Feier beimohnen. - Gintrittstarten, gu 50 Cents pro Person, find an berschiedenen Plagen, bie an anderer Stelle biefes Blattes namentlich angeführt werben, jum Ber= fauf ausgelegt. Außerbem tonnen Billets burch die Mitglieder ber verschie= benen Militärbereine bezogen werben.

## Rad Californien bequem.

Via ber Chicago & Alton. Reine Berg. ftreden. Reine Schnee Blodaben. "True Southern Route", burch Commer Land-chaften. Durchgehende Schlafmagen, herabgefeste Raten und andere Bortheile. Edreibt für alle Gingelheiten an Robert Comerville, General-Maent Baffagier Depart ment, 101 Abams Str., Marquette Building,

## Mord ober Celbfimord ?

Die Wellen des Sees fcwemmen die Leiche eines Unbefannten an's Ufer.

Eine Kugelminde im Kopf ergahlt bon eis Gemölbe an. nem begangenen Derbrechen.

Um Fuße bet 65. Git. murbe ftern Nachmittag bie icon fait pollig in Bermefung übergegangene Leiche eines bisher noch nicht ibentifizirten Mannes aus bem See gezogen und borläufig in Rolftons Late Abe.= Morgue aufgebahrt. Der Schadel bes Tobten weift eine Rugelwunde auf, fobag ber Mann fich entweder felbft entleibt hat ober aber bas Opfer ir= gend eines bunflen Berbrechens gewor= ben ift, welch' lettere Unficht bon ber Polizei getheilt wird. Rapt. Shippy ift fest babon überzeugt, baf ber Unbe= fannte von Raubgefellen ermorbet und feine Leiche alsbann in ben Gee gewor= fen wurde, um hierburch jede Gpur ber Unthat thunlichst zu verwischen. Gine Ungahl bon gewiegten Detettives ift jest eifrig bamit beschäftigt, bas geheimnigvolle Rathfel gu lofen.

Die Leiche, welche ichon feit mehreren Mochen im Maffer gelegen haben muß, war mit einem buntlen Ungug befleibet, ber aus ber Fabrit von Sart, Chaffner & Mary ftammt. In ben Tajchen wurde absolut nichts aufgefunden, wodurch eima die Berfonlich= feit bes Tobten festgestellt werben fonnte, und ba auch bie Gefichtszüge beffelben bereits bollig untenntlich find, fo mird es boppelt ichmer halten, ben Unglückichen gu ibentifigiren.

Undererfeits ift es übrigens auch gang gut möglich, bag ber Mann Selbstmord begangen hat und fich, um feiner Sache gang ficher gu fein, in bemfelben Moment in ben Gee fturate, als er ben Repolper losbrückte. Bielleicht bringt bie Sonne boch noch bie bolle Bahrheit an ben Tag.

## Gur arbeitstofe junge Leute.

Im Grand Opera Soufe findet beute Nachmittag eine wohlvorbereitete Weitlichkeit ftatt, Deren Reinertrag gur Gründung eines Beims für poriibergebend arbeitslose junge Leute ("Tran= fit Credit Some for Deftitute Young Men") bermendet werden foll. Jungen Mannern welche zeitweilig mittellos find, wird in diefer Unftalt Wufnahme gewährt werben, bis fie wieber Befchaf= figung gefunden haben. Bon ihrem Berdienst' jollen fie bann Die Roften ihres Aufenthaltes nachträglich begab= ten. Für Die heutige Unierhaltung ift ein hochst gebiegenes Programm aufgestellt worden. Mitmirtende Rünftler find der Tenorist herr Louis Cham= pion, Die Copraniftin Frl. Minerba Cochran, die Barfen-Birtuofin Frl. Mlice G. Smith, fowie die Berren Benning, Baldron, Stone und Coote als Banjo-Quartett.

herr G. G. Greelen, Bimmer 822 im Opera house Blod, ift ber Schat= meifter und Dr. 3. Canberfon Chriftifon (Benetian Gebäude) ber Gefretar des Bereins, welcher bas obener= wähnte Beim grunden will. Beibe Berren find bereit, etwaige Gaben angunehmen. Bablreiche befannte Merate. barunter bie Berren Dr. nicholas Senn, Dr. C. Fenger, Dr. R. S. Da= vis jr. u. a. m., haben außerbem ihre Mitwirkung zugefagt. Das neue Afnl foll in der Nähe der Dit Chicago-Ave.= Reviermache eingerichtet werben.

## Gin Zeftfall.

Die Stabtbertvaltung hat jest gegen Die Chicago General Railwah Co. eine Rlage anhängig gemacht, um die Gefellichaft gur Bezahlung einer Wegteuer bon \$500 per Meile gu gmin= gen, die ihr bei Ertheilung ihres Degerechtes gur Bebingung gemacht wor= ben ift. Aehnliche Abaaben find auch ber Union Loop, ber Ogben Bas, ber Northwestern Glebated, ber neuen General Electric Co. und mehreren an= beren Gesellschaften auferlegt worben. Die General Co. erflart nun, fie habe fich feiner Zeit zwar zur Zahlung biefer Steuer bereit erflart, aber nur un= ter bem Borbehalt, bag bon allen an= beren Strafenbahnen eine gleiche 216= gabe erhoben merbe. Das fei nicht ge= chehen, beshalb fühle auch fie fich bon ber eingegangen Berpflichtung entbunben. Gie wolle es auf eine gerichtliche Enticheidung antommen laffen, ob bie Stadt ermachtigt fei, Bertehrsgefell= ichaften ungleichmäßig zu befteuern 30 Martet Str., Ede Ranbolph Str. pber nicht.

## Dem Rriminalgericht überwiefen.

Polizeirichter Ceverson überwies gestern den Clerk F. Malihon, der bis por etwa acht Tagen in Guftab Soeds Rleibergeschaft, Mr. 949 Milwaufee Alvenue, beschäftigt gemefen mar, wegen Diebstahls unter \$600 Burgichaft an bie Großgeschworenen. Malfhon foll feinem Arbeitgeber etwa 50 Paar So= fen entwendet und feine Beute bei ber= idiebenen Alligandlern an ber Salfteb Strafe verfilbert haben. In Berbinbung mit biefer Diebstahls-Affaire wird fich ber Pfandontel David Fritch, bon Rr. 23 G. Salfted Strafe, am 2. Mary megen Behlerei bor Richter Blu= me gu verantworten haben.

## Soentifigirg.

Die weibliche Leiche, welche geflern am Fuge von Johnson Strage aus bem Flugmaffer gefischt wurde, ift noch im Laufe bes Tages als Diejenige ber Frau Waltja Ban Dyte ibentifigirt worden, beren Familie Rr. 634 Weft 17 .Strafe anfaffig ift. Schon feit ber Neujahrsnacht wurde die unglud= liche Frau vermißt, und ba dieselbe bereits feit langerer Zeit fehr melan= cholisch und niebergeschlagen war, fo unterliegt es wohl taum einem 3metfel, baß bie Mermfte ihrem Dafein felber ein Ende bereitet hat.

\* Wer beutsche Arbeiter, Saus- und Ruchenmabchen, beutsche Miether, ober beutsche Rundschaft wünscht, erreicht feinen 3med am besten burch eine Unzeige in ber "Abendpoft".

## Baffertunnel Ginfines.

Dreigehn Urbeiter entgehen nur mit fnapper Moth einem entfetilichen Befchid.

Die braufende fluth füllt fonell das gange

Eine berhängnigvolle Rafastrophe, Die um Saaresbreite breigebn Arbeitern bas Leben gefoftet, trug fich geftern Nachmittag in bem noch im Bau be= griffenen neuen Waffer . Tunnel am Rufe ber 68. Strafe gu. Un einer, etwa 760 Fuß westlich von ber tem= poraren Ginmeilen - Erib befindlichen Stelle verurfachte nämlich ploblich bie auf bem Tunnel = Gewolbe lagernbe ichmere Riesichicht einen Bruch besielben, und in ftartem Strom icon bie Fluth in bas Innere, im Ru ben gan= gen Schacht mit Waffer anfüllend. Bum größten Glud für bie Arbeiter machte fich die tommente Rataftrophe noch rechtzeitig genug durch ein un= heimliches Rrachen bemertbar; bas Barnungszeichen murbe bon ben Be= brohten fofort befolgt, und in wilber Klucht eilten die armen Leute bem Enbe bes Tunnelganges gu. Gie bat= ten ben Aufzugichacht indeffen noch nicht erreicht, als die Waffermaffen auch ichon an fie heranspülten; immer höher und höher itieg bie Fluth, und ichon ichien ihnen ein naffes Grab beschieden, als in ber letten Gefunde ber Forberungsforb bie gu Tobe Beang= ftigten fonell nach oben brachte. Gerettet!

Die mit jo fnapper Roth einem graufigen Geschid entgangenen Arbeiter beigen: 3. M. MeBhail, B. Mc-Caulen, Patrid Scully, Patrid Johce, James Carl, Thomas Relly und Cames Miller. Sie werden gewiß zeitlebens ben gestrigen Nachmittag nicht bergeffen.

Der neue Waffertunnel foll Die Ginmeilen = Crib mit ber erft fürglich voll= enbeten 3weimeilen = Erib verbinden, boch hat ber gestrige Unfall bie Fertia= Frage gestellt, zumal icon früher abn= liche Rataftrobben burch ben Torbebo= Cand berurfacht wurben. Der angerichtete Schaben burite fich biesmal auf annabernd \$100,000 pelaufen.

## Konvent bon Gefchäfteleuten.

Morgen tritt bier, im Mebinah Temple, abermals eine Ronvention bes im legten Berbftes gegrundeten Berbandes ber Beschäftsleute bes Beftens und Gudmeftens gufammen. Diefer auf ber Bubne wird burch Rarl Bun-Beiband gahlt gegen 50,000 Mitglie= ber, die iiber bas weite Bebiet gwischen bem Ohioflug und bem Stillen Meer, bem Superior=See und bem Golf von Merito verftreut find. Die Beamten bes Berbandes fimb gur Beit: Prafi bent, M. C. Bartlett von Sibbard, Spencer, Bartlett & Co .: Bige-Brafibent, 3. B. Farwell, jr.; Schahmeifter, M. Nathan, bon Ruh, Nathan & Fiicher; Sefreiar, Redatteur C. G. Tomlinson bom "Drn Goods Reporter". Die Verhandlungen bes Ron= bente" werben hinter berichloffenen Thuren ftattfinden, für Freitag Abenib wird aber eine öffentliche Berfamm= lung in ber Central Mufic=Salle por= bereitet. In Diefer wird Berr Frant= lin MacBeagh ben Borfit futren. 2013 Redner ift Bant-Kontrolleur Edels bom Bundes-Schahamt eingelaben werden, der über das Thema fprechen wird: "Die berechtigten Unspriide un= ferer Geichäftemelt."

## Mbollo : Theatermastenball.

Die in früheren Nahren, jo foll auch heuer am Faftnachts Dienstag, ben 2. Marg, in ber Apollo-Salle, an Blue Jaland Abe., ein Theater-Mastenball tattfinden. Schon feit Jahren ift biefes Fest eine ber schönsten und gefuch= teften Bergnügungen für das Bublifum ber Sudwestseite gemesen, und auch in Diesem Sahre wird alles aufgeboten merben, um bes alten Renommees wir= big gu bleiben. Gelbpreise fur bie iconften herren= und Damenmasten, fowie 300 niedliche Geschenke an alle Damen, welche fich an ber Polonaife betheiligen, gelangen gur Bertheilung. Muf ber Buhne merben mehrere lebenbe Bilber gur Darftellung fommen. Rarten gum freien Gintritt für Diefen Ball find jest für alle Theaterbesucher täglich in der Apollo-Halle zu haben.

C. R. Trooft, Buchbinber,

Beiftig-gemuthliche Berfammlung.

Morgen, Mittwoch, Abend fin-Die biesmonatliche geiftig= bet gemüthliche Berfammlung bes Turn= vereins "Garfield" ftatt. Turner Michael Schwab wird über bas vom Borort gegebene Thema "Die herr= fchende Arbeitslofigfeit und wie berfelben abzuhelfen ift" einen Bortrag halten. Außerdem ift ein hochintereffan= tes Programm angefündigt. Jeder= mann ift herglichft eingelaben. Gin= trittsgelb wird nicht erhoben.

## GreurfioneRaten nach Bafbington

Bur Bequemlichfeit Colder, welche ber Su auguration bes nächsten Präfidenten der Bereinigten Staaten beiwohnen wollen, wird Die Baltimore und Ohio Gifenbahn Wefellichaft Erfurfions Billets jum Breife ber ein fachen Sahrt für bie Rundreife verfaufen und zwar an allen Stationen an ihren Li nien in Ohio, Indiana und Minois. Bil-lets werden am 1., 2. und 3. Mar; verfauft und find giltig jur Rudfahrt bis jum 8. Mary. Nehnliche Billets via ber B. & C. R. R. merben an allen Bahnen im gangen Weiten verfauft. Außer bem Bortheil, Daß bie B. & O. R. R. Die fürzefte und Direftefte Route nach Waibington bilbet, burchichneidet fie Gegenben von größerer fzenischer Pracht und biptoriichem Interesse, als irgend eine andere Bahn bes Landes. Lassagiere tonnen auch je nach Belieben via Afron und Pittsburg ober via Bellaire und Grafton ober auf der Sinfahrt Die eine, auf ber Rud fahrt Die andere Linie benuten. Die burch gehenden Buge ber B. & D. Bahn find burchveg mit Benibulen, Bullman Schlafmagen und vorzüglicher Epeifemagen : Bedienung verieben. Rabere Gingelheiten werben an Beriegen mit Vergnügen ertheilt von L. S. Aufragen mit Vergnügen Ertheilt von L. S. Allen, Silis General Pajjagier-Agent der B. & C. R. R., Grand Central Bahnhof, 1Sfe-Sma

## Gige und Chhen.



und bie 3. das Epheu", nicht porbes fein u. feine Bflichten erüllen, indem man gejund

10

men Rrant heiten, frei von Stropheln und verlorener Mannesfraft, und fich als Riefe in Bezug auf Mannbarfeit hinftellen.

Berbeirathete Baare, Die fich nach Rinbern fehnen, follten nicht poreilig bem Simmel Die Schuld beimeffen, bag ihnen Rachfom menichaft fehlt, Biele Urfachen ber Unfrucht= barfeit find jehr einfach, vorübergehend und burch medizinische ober dirurgische Kunit leicht zu beseitigen. Im Washington Medical Institute murbe fürzlich eine Operation ausgeführt, bie bem Batienten nur \$5.00 fontete, melde bie Uriache berentmegen bas Baar 10 Sahre lang finderlos blieb, in 10 Minuten befeitigte.

Steinten befettigte. Glaubt nicht, daß Euer Kall hoffnungslos ift, weil Guer Sausarzt Guch nicht heiten fonnte und Patentmedizinen fich als werthelos erwiesen. Last nicht den Muth finken. Beriucht es wieber. Das Baihington Medical Annitut garantirt mit \$500, bag es jeden Fall heilt, den es übernimmt. Go feid 3hr auf alle Galle auf ber ficheren Geite. Bas ruinirt ben flarften Berfiand unferet Jugend, macht ben Mann im beiten Mannes

alter elend, ben verheiratheten unglüdlich, fullt bas gand mit Rrantbeit und Leiden und füllt unfere Arrenbäufer mit diesen Un-gludlichen an? Einfame und ichlechte Un gewohnheiten. Das Washington Medical aber es lindert die Folgen jugendlicher in-bisfretionen in Taufenden von gallen jahr-

Die Baibington Mebical Infittute bat große Eriahrung in ber Behandlung von - Rächtlichen Berluffen, Rervenschwäche, finfender Monnestraft, Frauen = Krantheiten, Miedergeichlagenheit, Ansichlag im Geiicht und Rudenichmache. Waibington Debical Infittute, 68 Mandolph Gir.

## Chicago=Turngemeinde.

Der biesjährige große Preismas= ftellung bes Tunnelbaues gerabegu in fenball ber Chicago Turngemeinte, welder am nächften Samftag Abend. ben 27. Februar, in ben bagu fo febr geeigneien Maumen ber Rordieite Jurnhalle an Clart Strafe flatifingen foll, wird jedenfalls ben Glangpuntt ber heurigen Rarnevals Gaifon vilben. Der große Saal jowohl, wie Die Damit in Berbindung ftegenden Lofalitäten werben unter ber erfahrenen Rünftler= hand des herrn Louis Rurg in ein wahrhaftes Feenland umgewandelt, im üppigen Garien bor bem Teenichloffe ges Turnhalle-Orchefter liebliche Bromenaden= und gu luftigen Reigen infpirirende Tangmufit ertonen und bas herzerquidende Lebens-Glivir bom Rhein und ber Mofel wird in Stromen fliegen, wenn reigenbe Feen, Di= ren Robolde und Gnomen auf ber Biloflace ericeinen und durch phan= tastische Tänge und Schwänke bie Ggene beleben

Die für bie beften Roftime ausgefesten Preise find folgende:

Für eine Gruppe von nicht meniger als 5 Berfonen: 1. Breis, \$25: 2. Breis. \$15. - Für bie iconfte Da men=Maste: 1. Breis, \$10: 2. Breis. \$5. - Für Die iconfte herren-Daste: 1. Breis, \$10: 2. Breis, \$5. - Fiir bie humorvollite Maste: Damen-Roftum. \$10; Serren=Roftum, \$10.

Der Gintrittspreis ift für herren auf \$2, für Damen auf \$1 festgeset morben; Fremde fonnen durch Ditalieber ber Turngemeinde unter Diefen Bedingungen eingeführt werben.

Die Arrangements für biefen vielberiprechenden Mummenichang liegen in den Sanden eines aus den folgen ben Turnern bestehenben Romites: G M. Schmidt, Braj.; E. Gaibgit, Getr .; Ebmund G. Fiedfer, Schahmeifter; Guft. Bertes, John Benber, Biebel, Q. Birtenftein, Carl Durand, Carl Embers, Abolph Georg, John Glade, Frit Goet, Otto Sagen, A. G. hambrod, Theo. Harg, Joseph Birich. G. Soedfter, G. G. Langer, Martin Loeicher, Bernhard Ludwig, Max Stern und Carl Stierlen.

## Unabhängiger Orden der Ghre.

Die Grofloge biefes Orbens hielt fürglich in Sammerftroms Salle, Ede Salfteb und Willow Strafe, ihre jahe liche Berfammking unter Borfit bes Groß-Brafidenten, herrn Emil D. Galle, ab. Nachbem verichiebene Routinegeschäfte erledigt waren, wurde beichloffen, um bem Orden eine weitere Berbreitung zu geben, ein ftanbiges Maitationstomite, bestehen'd aus Mitgliebern fammtlicher Logen, zu ermäh= len, welches jeben Monat einmal gu= fammentommen foll, um für allgemeis ne Propaganda ju mirten. Befchloffen murbe ferner, bas Snitem ber beinahe unentgeltlichen Aufnahme bon Mitgliebern noch für einige Zeit beigubehalten. Die Erfahrung hat gelehrt, bag bas Deutschihum Chicagos nicht mehr bie geoßen Aufnahmegebühren gahlen will und ber "Unabhangige Drben ber Ghce" hat baburch, daß er Randidaten nur für die Roften aufgenommen hat, feine Mitgliedergahl verboppelt. Es find be= reits Logen in allen Stadttheilen ge= bilbet morben. Frauen und Manner, Die Quit haben, fich einer guten beut= fchen Unterftühungsgesellschaft anguichliegen, tonnen fich wegen weiterer Gingelheiten an folgende Berren menben: Emil B. Galle, 915 R. Clarf Strafe; Louis W. S. Niebe, Nr. 1792 M. Clark Strafe; Rubolf Schweiber, Mr. 337 Mohamt Strafe; Julius Beitich, Rr. 13 Channan Ct.; Frig Pannier, Rr. 2558 Cottage Grobe Abenue; Louis Krauthahn, Rr. 103 Cinbourn Avenue; Ed. Boeding, Rr. 75 Clifton Ave., fowie an Frau Frangista Zimmermann, wohnhaft Rr. 1049 R. California Avenue. .

## Der Rorth:Beftern Limited

nach St. Paul, Minneapolis und Duluth, ein prachtig ausgenatteter Bug von Com-partment: und Stanbard Schlamagen, Speifemagen und Coaches verläte Chicago täglich um 6:30 Ubr Rachm, via ber Korth-Weitern Bahn. Sface 208 Clark Straße. 28. 2. Anisfern, G. B. & E. 291, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23

## Albendwost.

Erfceint taglid, ausgenommen Sonntags Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Mbenbpofi" - Gebaube ..... 203 Fifth Ave. Emifden Monroe und Woams Str.

CHICAGO. Telephon Sto. 1498 und 4046.

bunfere Trager frei in's Saus getiefert dentlich lid, im Barans bezahlt, in ben Ber. Sabritch nad bem Auslande, portofrei ... \$5.00

## Das europäifche Rongert.

Mus ben übereinstimmenben Erfla= rungen, welche bem britischen Barlamente, bem beutiden Reichstage und ben frangbibiden Rammern geliefert worben find, icheint herborgugegen, daß das "europäische Konzert" boch eine Thatfache ift. Die fechs Groß= machte find übereingefommen, bie ge= maltfame Berftudelung ber Türkei und bie felbstfüchtige Grabscherei ber tlei= neren Balfanvölter um jeden Breis gu berhindern. Sie haben ber griechischen Regierung ju berfteben gegeben, baß fie ihr nicht die Befugniß zuerkennen, im Innern ber Infel Rreta Die Ordnung wiederherzustellen, mas mit anderen Morten heißt, baß fie bie Unglieberung Rretas an Griechenland nicht bulben wollen. Um biefem Winte bie nöthige Deutlichfeit zu geben, haben ihre riefigen Rriegsschiffe bas Lager ber fretischen Chriften beschoffen, welche fich ber Stadt Canea näherten und fich offenbar mit ben griechischen Truppen bereinigen wollten. Ueber bie letten Biele ber europäischen Diplomatie wollten fich die Wortführer ber berichiede= nen Regierungen nicht aussprechen. aber fie beionten, daß "Guropas" Streben auf Die Erhaltung bes Friebens und die Berminderung aller Ausbrüche gerichtet fei, bie ben Frieden gefährben tonnten. Man will offenbar bem Gul= tan Gelegenheit geben, fogufagen freiwillig zu liquibiren ober ein "Affign= ment zu machen", ftatt plöglich und ichmählich zu verfrachen. In allen europaischen Lanbern, in benen Chriften und Muhamedaner unter bem Bepter bes Gultans neben einander wohnen, foll ben Chriften nach und nach bie "Gelbstverwaltung" eingeräumt und ben Muhamedanern Zeit gur Auswan= berung gegeben werben. "Was wir in Rumanien, Gerbien und Bulgarien fertig gebracht haben," fagen die Di= plomaten, "das wollen wir auch in Ma= gedonien, Albanien, Theffalien, Gpi= rus und auf ben Infeln guftanbe bringen: Die reinliche Scheidung ohne allgemeinen Raffen- und Glaubenstrieg.

ein edles Borhaben ift. Rur liegt es nicht in ber menichlichen Natur, ein berfallenes Bebäube langfam gerbrodeln gu laffen, wenn man es mit eini= gen Sprengungen sofort aus bem Bege räumen fann. Deutschland, bas nach feiner eigenen Ungabe teine perfonli= chen Intereffen im Morgenlande bat. mag ja allerdings tühl bis an's Berg hinan abwarten, bis bas alte Bemouer bon felbit gufammenfturgt und aus ben Ruinen neues Leben emporblüht, aber bie Briechen fehnen fich gerade fo febr nach einer Bereinigung aller Stämme und einem großen, angefebenen Griechenreiche, wie bie Deutschen bor 1870 nach ber beutschen Ginheit Wenn Großbritannien, ranfreich, Rufland und Defterreich fagen, bag ber Rrieg bermieben merben muffe, weil feine biefer Machte einer von den anderen Ronftantinobel gonnt, fo envidern Die Griechen, daß Ronftantinopel eine griechische Stadt mar, ehe fie bon ben Türken eingenom= men wurde, und daß fie folglich bon Rechtswegen wieder eine griechische Stadt merben follte. Much bie Bulgaren und Gerben permogen nicht eingufehen, warum fie bie Erfüllung ihrer nationalen Buniche auf unbestimmte Beit hinausschieben laffen follten. menn eine balbige Erfüllung im Bereiche ber Möglichkeit liegt. Es wird alfo darauf antommen, ob "Guropa" im Stande fein wirb. Die Rleinstaaten auf bem Balfan noch länger hinzuhalten und ihre Bier gu gahmen. Bis jest hat bie Beidbichte noch tein Beifpiel eines aro= Ben Reiches zu bergeichnen gehabt, bas im Wege bes gerichtlichen Auflofungs= perfahrens bahinichmand, Indeffen ift es ja immerbin möglich, daß ber berühmte "Fortschritt" ber Reuzeit auch Diefes Bunder hervorbringt.

Niemand wird beftreiten, bag bas

Mahrscheinlich aber ift es nicht. Denn bie Griechen haben bereits angefündigt, baß fie auf Rreta nicht mehr vergichten werben, und es ift mehr als fraglich, ob bie britische Regierung es magen murbe, griechische Truppen ober Schiffe gerabezu angreifen gu laffen. Rugland wird gang gewiß nicht gegen Briechenland tampfen, und Frantreich geht mit Rugland, gang abgefeben ba= bon, daß die frangofischen Republita= ner, gleich ben britischen Liberalen, für bie Griechen bedeutend mehr übrig ha= ben, als für die Türten. Wenn fomit Griechenland ben Krieg an Die Türkei erflärt, damit fein Borgeben auf Rreta nicht mehr völferrechtewidrig ift, und wenn gleichzeitig bie Bulgaren, Gerben, Montenegriner und Magebonier losichlagen, fo wird bas europäische Rongert aller menschlichen Borausficht nach mit einer ichredlichen Disharmo= nie austlingen. Wer ift benn über= haupt ber Rapellmeifter?

## Der neue Journalismus.

Bon ber Dieberträchtigfeit ber Bei tungen, welche anscheinend bie Ber. Staaten burchaus jum Rriege mit Spanien begen, mahrscheinlich aber nur "Sensation machen" wollen, fann fich ber Unbefangene taum einen Begriff machen. Mus Savanna, Bafbing= ton, London und Paris laffen Diefel=

lich gange Spalten fauftbider Lügen "telegraphiren", bie ihren gemeinfamen Rem Porter Urfprung nur allgu beutlich berrathen. In biefen "Depeichen" wird ber Genergl Wenter mit ben gemeinsten Schimpfnamen überhäuft und bie Bundesbermaltung als gehorfame Dienerin Spaniens bingestellt. Auch werden auf Grand biefer augenscheinlich erlogenen Berichte wus thende Leitartikel geschrieben, in benen Cleveland und Olnen als Betrather gebrandmarkt und ber schimpflichsten Feigheit beschuldigt werden. Beson= bers zwei now Dorfer Schmugblatter, bie auch fonft einander in ber Scheuß: lichteit gu iiberbieten berfuchen, ftreiten fich um bie Balme ber Berlogenheit in allen Angaben über Die aubanische An= gelegenheit. Leiber merben aber ihre "fenfationellen" Schuftereien auch bon einer angesehenen Chicagoer Beitung nachgebruckt, bie fich schämen follte, fich in folder Befellichaft finden zu laffen.

Das Reueste auf biefem Gebiete ift bie Melbung, bag ber Bahnargt Ricar= bo Ruig, ber gwar bas amerifanische Burgerrecht befeffen haben foll, aber feit ber Emverbung besfelben nicht mehr in ben Ber. Staaten wohnte, ohne jede Beranlaffung von den spanischen Behöuden einer Propingialftadt per= haftet, eingesperrt und von ben Befängnifmartern ermorbet wurbe. 2118 ber amerikanische Generalkonsul Lee bon biefer Schandthat horte, foll er ben Stellvertreter Wenlers in Sabanna um bie Erlaubniß gebeten haben, bie Leiche ausgraben und feftftellen gu laf= fen, ob Ruig gemaltfam umgebracht wurde, ober, wie bie Barter behaupten, Gelbstmord beging. Da ihm bas rundmeg abgeschlagen murbe, foll ber Generaltonful nach Bafhington um weitere Beifungen gefabelt, aber bom Staatsfefretar gar feine Antwort erhalten haben. Entruftet über bie unerflärliche Gleichgiltigfeit ober Rach= läffigfeit feiner Borgefegen foll bann ber Generaltonful gedroht haben, bag er fofort feinen Abichied nehmen wer= ben, wenn bie Bafhingtoner Regie= rung nicht bie übliche "Genugthuung" pon ber fpanifchen forbere und Rriegs= fciffe nach Cuba ichide. Seinen gro-Ben Born aber foll ber Generaltonful gerade bem lieben Joe Buliger und feinem ungeschidten Rachaffer Bearft anvertraut haben, die natürlich auch ihren Freund Joe Medill in bas Bebeimniß einweihten. Wenigftens bilben Buliger, Bearft und Medill fich ein, bag bas bumme ameritanische Bolt bas glauben weilbe.

Thatfachlich ift bem Staatsbepar= tement nur mitgetheilt worden, bag ber ameritanische Burger Ruig in einem cubanischen Gefängniffe "unter verdächtigen Umständen" gestorben sei. Dewohl auch ber Generalfonful Lee in feinen regelmäßigen Depefchen ben Fall geftreift hatte, murbe er nochmals auf benfelben aufmertfam gemacht und angewiesen, bie mahre Sachlage gu ermitteln. Er antwortete, bag er fofort bie Untersuchung eingeleitet habe und untersucht wahrscheinlich immer noch.

Mles Undere ift hingugelogen. Ohne jeboch "bie andere Geite" auch nur gu Borte fommen gu laffen, b. 6. ohne in Washington anzufragen, was benn an ber gangen Geschichte Wahres fei, fielen bie genannten brei Beitun= gen und ihre Nachschreiber mit bem Gefläffe ruppiger Strafentoter über die Verwaltung ber. Cleveland und Olnen wurden fo fchlecht gemacht, bag man meinte, fie ftanben auf berfelben fittlichen Stufe, wie bie Berausgeber der "World" urid des "Journal" in New York, ober der "Tribune" in Chicago. Das amerikanische Bolt wurde | Kinderarbeit streng burchgeführt wer= im Ramen ber Freiheit und Menfch= lichkeit aufgeforbert, bie fpanischen Blutbunde im Meere gu erfaufen, mo es am tiefften ift, feinen schuftigen Brafibenten aber an ben Schandpfahl gu ftellen und ben Staatsfefreiar bei lebenbigem Leibe zu viertheilen. Denn man fich immer erft über ben Thatbestand unterrichten wollte, fo murbe manche icone Gelegenheit gur patrio= tifden Entrifftung perloren geben.

Unbegreiflich ift bei alle bem nur, baß bas Publikum sich Tag für Tag in fo plumper Beife anlugen lagt, ohne mit ber Wimper gu guden. Es ift boch feine Schmeichelei für ben Le= fer einer Zeitung, baß man ihn für fahig halt, ben größten Blobfinn gu alauben und fich bon bem erften beften Rleger um feinen Berftand bringen gu faffen. Wenn ber Abonnent fich bei jeber Nachricht feines Leibblattes bie Frage vorlegen muß: "Db's wohl auch wahr fein mag?" so kann er ja statt feiner Morgenzeitung mit viel große= rem Genuffe Die Griebniffe bes geiftreis chen Barons Münchhaufen lefen. Wer eine Zeitung tauft, geht boch im Allgemeinen bon ber Borausfegung aus, daß fie wirkliche Beschehniffe meltet, und bag bie Phantafie nicht ihr eingi= gerBerichterftatter ift. Daher ift es nicht fehr mahuscheinlich, bag ber "neue Journalismus" auf Die Dauer Un= flang finden wird. Gelbit um einen Cent läßt fich Niemand gern beschwin=

## Bald-Refervationen.

In Uebereinftimmung mit ben Ems pfehlungen bes Inlandfefretars Francis und ber Balbtommiffion ber Rational=Afabemie ber Wiffenschaften, hat Prafitent Cleveland geftern breigehn Proflamationen unterzeichnet, welche ebenfo viele weitere Walb-Refervationen ichaffen. Diefer Schritt bes Brafibenten ift bon weitgebenber Bebeutung, da burch benfelben ingge= sammt nicht weniger als 21,379,840 Uder Land für Bunbesforften beifeite gefett werben.

Gefretar Francis erflart in feinem biegbegüglichen Bericht an ben Brafibenten, bag bie obengenannte Rommij= fion bie fraglichen Balblanbereien, fowie andere Bunbesforften besuchte und volle brei Monate ohne irgend welche Entichabigung auf bie nothwenbigen, theils fehr beschwerlichen Reifen und ben bon ihren "Korrespondenten" tag- | bas grundliche Studium ber Baffer-

und Bobenverbaltniffe ber für Balbreservationen vorgeschlagenen Gebiete permembete. Manche ber gur Beifeites fegung als Bundesmälber anempfohle= nen Walbgebiete liegen gum Theil innerhalb bon Landichenfungen an Gifenbahnen und muffen bom Bunbe ge= gen andere gleichmerthige und gleich große Gebiete eingetaufcht werden. Dies gilt befonders für bie im norbli= den Idaho und nordöftlichen Wafh ington belegenen Brieft Riber Refer vation (645,120 Ader), welche die Rommiffion "bas werthvollfte Solzland bes Rontinents" nenmt. Der Ge fretar wird bem Kongreß eine Bill un= terbreiten, welche alle früheren Un= priiche auf das in ben neuesten Wald-Broffamationen bes Brafidenten für Burdesforften bestimmte Land abloft, beno, ben Berfonen ober Gefellichaften. welche Anspruch auf solches Land ha= en, ambere, außerhalb ber Referva= tionen liegende Lambgebiete gumeift. Musgenommen bon ben Proflamatio: nen find alle Landftiide, auf welchen giltige und gefehmäßige Siebelungen gemacht wurden, auch bie in gehöriger Beife erwoubenen Bergbaurechte merben bon ben Proflamationen nicht berührt. Dagegen wird 3chermann auß= brudlich babor gewarnt, in bie nun= mehr gu Bunbesforften erhobenen Bebiete einzubringen und bort irgent welche Unfiedelung gu berfuchen.

Unter bem Gefet, welches ben Brafibenten ber Ber. Staaten gur Beifeitefegung bonBundes-Walbrefervationen ermächtigt, wurden nunmehr insgefammt rund 38,900,000 Ader Land für biefen 3med "refervirt", ba borbem chon früher burch fechszehn Profla= mationen bas Gefammtareal bes Bun= beswalblandes auf rund 17,500,000 Uder gebracht worben war. Das betreffende Gefeg trat am 3. Marg 1891 in Rraft und ermächtigt ben Brafiden= ten, "bon Beit gu Beit öffentliche Sanbereien, welche mit Balbbaumen cber riederem Behölg bestanben find, auf bie Seite au feten und gu referbiren." Den unmittelbaren Unitof gu bem Gr= lag bes Gefetes batte ber Bunfch gegeben, bie Raturmunder bes Dellow= ftone=Bebiets gu erhalten und vor Ber= florung und ben Uebergang in Bribathande zu bewahren, und bie erfte Broflamation, welche unter bem Befet er= laffen murbe - am 30. Märg 1891 von Prafident Harrison - ichuf auch ben Dellomstone National=Bart, Der burch eine weitere Proflamation bom 10. September besfelben Jahres ouf 1,239,040 Ader ausgebehnt wurde.

## Die fachfifde Banmwollfpinnerei.

Der Bunbestonful 3. C. Monaghan fdreibt bom 10. Oftober ausChemnig: "Es ift intereffant, fich bie Entwide= lung ber Baumwollspinnerei in Sachsen zu bergegenwärtigen. m Jahre 1856 befaß Sadfen 133 Spin= nereien mit 554,000 Spinbeln, welche insgesammt 19.300,000 Bfund propugirten und 11,696 Arbeitsträfte beschäftigten, von benen 2427 Rinder waren. Die bamaligen Löhne ftellten fich für Männer auf 12 Mart (tnapp \$3), für Frauen auf 6 Mart (\$1.50). Die "Gelfattoren" jener Beit hatten je 460 Spindeln und die Spinnrahmen je 180. Man arbeitete mochentlich 84 Stunden ober 14 Stunden ben Zag. 3m Jahre 1896 mar bie Bahl ber Spinnereien auf 32 berabgefunten, Die Bahl ber Spindeln aber auf 900,000 und die Produttion auf 80,000,000 Bfund geftiegen. Die Spinnereien beschäftigten in 1896 8500 Berfonen, pon benen nur 87 Rinder unter 14 Jahren waren, ba bie Gefete gegen ben. Die Löhne find auf 16 bis 24 Mart für Männer und auf 9 bis 15 Mart für Frauen gestiegen. Die Arbeitszeit ging auf 65 Stunben bie Woche, nicht gang 11 Stunden ben Tag gurüd. Die heutigen "Gelfattoren" haben 900 bis 1200 Spinbeln, bie Spinnrahmen 480 . Gin Baar . Gelf= attors" bedarf zweier Spinner und ameier Gehilfen gur Bedienung und liefert bie Boche gwischen 1500 und 4500 Pfund Garn von Nr. 6 bis Nr. 60 (burchschnittlich 24) Feinheit.

"Ueberall weiben alte Spinnereien pergrößert und neue gebaut, und es er= geben fich Dividenben, Die unfere Fa britanten in Entzuden berfeben murben. Gin Uniernehmen in ber Mabe biefer Stadt (Chemnig) erflärte für lettes Jahr 22 Prozent Dividende. Bebe Unftrengung wird gemacht, um bas Reich bon England und andereren Ländern unabhangig ju machen. (Früher murbe weitaus ber größte Theil bes Baumwollgarns aus Enaland und aus Frantreich bezogen. (Un. b. Red.) Ueberall im Reich wird in Schulen die wiffenschaftliche Renntnig bon Webefafern, Spinn= und Webe= methoben u. f. w. verbeitet. Und mas für Sachien mahr ift, bas gilt ebenfo= wohl für Baben, Bapern, Burttem= berg, Breuken u.f.m."

Das bebarf feines Rommentars. Die Lehren baraus fann fich jeber felbft

## Rarneval im "goldenen Daing."

Gine hubiche Erinnerung an bie Beit von 1866 bot biefes Jahr ber Mainger Rarnevalsverein feinen Gaften, einen öfterreichischen Telbwebels= ball, auf bem ber gange fonnige Sumor bes "golbenen Maing" gur vollften Entfaltung tam. Dan fühlte fich beim Betreten bes Festraumes, ber Stabt= halle, in's Jahr 1863 gurudverfest,als Maing noch Bundesfestung mar und bas Bundestontingent fich hauptfach= lich aus Defterreichern aller Baffengattungen gufammenfette, eine Beit, in ber noch bie weiß und blaugerödten "Bwodel" fichs in Maing wohl fein ließen, wie ber Berrgott in Frantreich. Ueber bas Geft felbft ichteibt bas "Mainger Tageblatt": Bertreten maren alle öfterreichifden Baffengattun= gen, bie jemals in Maing in Garnis quer", inbigoblaue "Ergherzog Rais ner", rofarothe "Degenfelber", fcme=

moifineothen Aufschlagen, "Bring Rarl"=Ruiraffere, roth ausgeschlagen, odann noch hechtgraue Jäger und Bontonniets mit grünen Musgeichnun= gen, fornblumenblaue Mineure mit tarmoifinrothen Abzeichen, braune Ra= noniere mit roth u. f. w. boten ein herrliches, farbenbuntes Bild. Das Romite erfchien in ben Uniformen und Chargen bes bamaligen Generalstabes. Ungefähr zweihundert Feld= webel ber verichiedenen Regimenter maren in ber Stadiballe anmejend. Buntt ieben Uhr elf Minuten zogen unter ben ichmetternben Rlangen bes Jeichkomariches die Feldwebel in die Stadthalle ein und stellten fich inmitten bes Raumes gur Parade auf. "Gott erhalte Frang ben Raifer" tonte burch bie Stadihalle, und ber Generalftab er= ichien, an feiner Spite General Baumgarien, bom Brafibenten Mar Beller giftorisch treu topirt. Die Truppen prajentirten, und ber Beneral nahm, gefolgt bon ber glangenben Guite, Die Parade ab. Rach ber Barade verfam= melte ber General Die Dffigiere gur Rritit um fich, Die fehr amufant ausgefallen fein muß, benn bie Berren Df igiere nahmen infolge frampfhaften Lachens bie bentbar unporichrifts= mäßigsten Stellungen ein. Später folgte noch ein prächtiger Feldwebeltang, ausgeführt von Mitglieber bes Mainger Turnvereins. Bon bem jubelnben Beifall bes Bublifums begleitet, gogen bie feichen Felbwebeltanger wieber ab mit - festem Tritt und Trommelichlag, ber lette, ber ging hinten nach. Golbatenchore, vom Gefangberein "Cacilia" meifterhaft bor= getragen, vervollständigten bie Mufion. Um biefe militarifchen Beranstaltungen gruppirte fich eine ebenfo gemüthliches wie frohliches Balltreiben. Natürlich mar auch bas ichone Beichlecht in großer Bahl bertreten, und man tonnte bergige Ruchenfeen. appetitliche Marteten berinnen rathfelhafte Dominos in Menge be-In ber Stadihalle mar munbern. eine Rantine errichtet, in ben Rüchen= räumen von Bruch maltete ein öfterreichischer Chef, ber, wenn Die Liebe wirflich burch ben Magen geht, ben Maingern bie öfterreichischen Baffenbruder noch inmbathischer gemacht bat. Unter all ben glangenben Teften, Die ber Mainger Karnevalverein je gefeiert

felgelbe "Baron Mernhart", tornblu=

menblaue "Ramming" mit engen un-

garifdenhofen, meergrune, Reifchach",

frapprothe "Robili", ferner grune

"Windisch=Grag"=Dragoner mit far=

## Gingefroren.

hat, nimmt ber Feldwebelball einen

Saupt= und Chrenplat ein.

Mus Emben wird bem Berliner Frembenblatt bom 3. Febr. berichtet: Muf ber eingefrorenen Infel Bortum erfreut man sich jett einer wahrhaft idhllifchen Abgefchloffenheit. Die Borfumer haben am 7. Januar Die lette Post erhalten. Bu verwundern ift es, daß mit der Infel nicht eine Auswech= felung bon Brieftauben ftattfindet. Es ware boch naheliegenb, wenn bas faiferliche Lootsentommando in 2Bilhelmshaven, welchem eine Brieftauben= ftation unterftellt ift, biefen Bebanten für die Winterszeit jur Ausführung bringen wurde. Zwei Herren aus hamburg, welche auf Bortum son bem Froste überrascht worden find, haben vermittelft eines besonders hiergu gecharterten Dampfers bas Weftland in ben Turnern, welche bas St. Louifer Curhaben wieder erreicht; Die Rudreife | Bunbesturnfest befuchen werben, gu ift ben herren aber toftspieliger geme- | Gute tommt. - Um nachmittage Raffen, als die hinreise; benn bie - noch fee= und Tangfrangchen, am Abend bagu nicht ohne Lebensgefahr bewertftelligte - Rudtehr ftellt fich auf 550 Mart. - Daß ein Pangerichiff nach einer - Bebamme ausgefandt wird, Diefer mohl noch nicht vorgetommene Fall hat fich, wie die "Tägliche Rund= fcau" einem Danischen Blatte ent= nimmt, jungft bort ereignet. Das ging fo gu. Auf bem Infelden Bogo im Rleinen Belt bedurfte eine Frau bringend einer folden Belferin. Der Weg nach ber nachften Stadt, Affens auf Fünen, mober bie weife Frau tommen follte, mar aber burch Gis gefperrt. Bas thun in Diefer Berlegenheit? Man telegraphirte an bas Darineministe= rium in Ropenhagen, und Diefes milligte ein, baß bas in ber nahen jutifchen Stadt Rolding liegende Pangerichiff fich nach Affens begebe, um ber unent= behrlichen Frau ben Weg burch bas Eis nach Bogo zu bahnen.

## Tas Ende der Alpen.

Die Lammbach = Ratastrophe .im

Berner Oberland hat Beranlaffung gu folgenber Berechnung gegeben: Die Mare führt jährlich 135,000 Rubitme= ter Beroll gur Gbene in ben Brienger Gee hinab, beffen Lage fich infolge bef= fen fortbauernd berichiebt. Man hat berechnet, bag ein Bettraum bon 14,= 000 bis 15,000 Jahren nöthig mar, um bas Geeufer bon ber Feljenichmelle bes Rirchet bei Meiringen, an bie ber See einft heranreichte, bis gu feiner jegigen Lage gu berichieben, und bag noch 35,000 bis 40,000 Jahre nöthig fein werben, um bas 5,17 Rubiffilome= ter meffenbe Beden bes Brienger Gees burch bie Beröllmaffen ber Mare ausaufüllen. Das Geroll, bas bie Mare bort mit fich führt, hat fie natürlich bon ben Berghoben, bon benen fie her= abtommt, losgeriffen. Bon jebem Quabratfilometer im gangen Quell= gebiet ber Mare oberhalb Meiringen werben jahrlich 250 Rubitmeter Beftein weggenommen und zu Thal geführt. Damit werben Die Berge bes Reufgebietes in 3333 Jahren um einen Meter erniebrigt. Da nun bie Quelle ber Mare 2260 Meter hoch liegt, fo murben bie Mare Gleifcher in 7,532 .= 580 Jahren abgetragen und ber Gbene oleichaemacht fein. Der lette Felsblod ber ftolgen Alpen murbe, Diefen Magftab ju Grunbe gelegt, in 16 Millionen Jahren gu Sand germalmt im Meere berfinten. - Der Ulpinismus braucht alfo für feine Erifteng vorläus fig noch nichts gu fürchten.

## Lotalbericht.

## Birtjame Batentmedigin.

Wie zwei Raubgesellert aus der Levi'ichen Upothefe au Wabash Ave. verfrieben wurden.

## Blane Bohnen gum Gruß.

Mus acht Cents bestand bie gange Beute, welche frat geftern Abend gwei Raubgesellen in der Levi'schen Apothes te, Nr. 362 Babajh Abe., machten, wobei es ben Strolchen noch um haaresbreite an ben Aragen gegangen mare. hingueilende Freunde des überrumpelten Apotheters feuerten nämlich aus nächfter Nahe mehrere Revolver= fcuffe auf Die ichleunigft Die Rlucht etgreifenben Banditen ab, ohne Diefelben indeß zu treffen, boch wird ber warme Empfang jedenfalls eine gute Lehre für bas fede Gefindel gemejen fein. Es war um Die elfte Abendftunde.

Apotheter Levi fag bergnügt plaubernb

mit brei Freunden - bem Dr. M. S.

Leech, bem Anwalt Mm. Jewin und

George P. Smift, von Nr. 4707 Calumet Abe. - in feinem Laborato= rium, als zwei junge Dlanner bie Apothete betraten und in höflichem Tone um ein Badetchen Bigarretten erfuchten. Levi verabfolgte ihnen arglos bas Gewiinschte, ba tonte ihm ploglich bas ominoje "Sanbe hoch!" entgegen und gu gleicher Beit blidte ber Ungefallene in ben Lauf eines auf ihn gerich= teten Repolvers. Der Apothefer ergab fich wiberftanbelos in fein Schidfal, und mahrend ber eine Banbit ibn bann in Schach bielt, plunberte beffen Spiefgefelle bie Raffe aus, in ber fich gur Beit aber nur ein einsamer Ridel und brei Centafludden befanden, ba Levi bie Tageseinnahmen borher icon herausgenommen hatte. Das lance Musbleiben bes Apotheters hatte in= amifchen ben Gingangs ermahnten Dr. Leed, veranlagt, fich nach ihm umqu= feben und ein einziger Blid genügte bann bem Urgt, um fofort bie gange Situation gu erfaffen. Ohne fich einen Moment weiter zu besinnen, gog Dr Leech feinen Revolver und feuerte auf Die Banbiten, Die jeht eiliaft bas Weite fuchten, brei Schuffe ab. Gin halbes Dugend blaue Bohnen wurden ben Flüchtlingen noch nachgefandt. boch entwischte bas Gefindel leiter un= ter tem Schute ber Nacht, umd auch bie unverzüglich bon bem Thatbestant in Renntniß gefette Boligei, bat feiner bisher noch nicht habhaft werden fon=

## Rur; und Meu.

\* 3m Cherman=Soufe tagt beute Nachmittag eine Berfammlung ber "Chicago Tailors' and Drapers' Gr= change", welche einiberufen worben ift. um Abanderungen bes Bolltarifs por= aufchlagen, Die im Intereffe biefes In= buftriezweiges wünfchenswerth erfchei=

\* Wer beutsche Arbeiter, Saus= und Ridenmabchen, beutsche Miether, ober beutsche Rundichaft municht, erreicht feinen 3wed am beften burch eine Unzeige in ber "Abenbpoft".

\* Der Damen-Berein ber Chicago Turngemeinde, thatig und opferfreu-Dia wie immer, trifft Borbereitungen für eine intereffantellnterhaltung, melche am Nachmittag und Abend bes 10. Marg 1897 in ber Turnhalle berRord= feite ftattfinden wird und beren Grlos Unterhaltung, Theater und Ball.

## Lefet die Sonntagebeilage der Abenbpoft.

## Spanien beinahe banteratt.

Ge muß bie Rniee beugen und bas Gnbe

ift balb ba. Aber nicht fo mit ber Schwindfucht, benn dafür in endlich eine sichere heilung gefun-ben. Professor Roch von Berlin in ber Erfinder; \$10,000 murben für bieje Erfindung bezahlt. Es fieht aus wie eine große Summe Gelbes für eine Seilung, aber bas ift nur ein Tropien im Gimer im Bergleich ju ben taufenden Leben, Die bireft hier in ber Stadt burch bie Roch'iche Lungen Rur gerettet merben ausichlieftlich augemandt non ben Her: ten bes Medical Councils, 84 Tearborn Gtr. Bis por fünf Sabren, und fogar noch jest, glauben Leute, Die noch nicht von ber neuen Entbedung gehört haben, bag, wenn ihnen ein Arzt fagt, fie leiben an Schwindiucht ober haben wenigstens Schwindsuchts Sonnp-

tome, ihr Schidfal besiegelt ift. Die Zeit enthüllt viele Bunder, und eins bavon ift Brof. Rodis Beilung von Schwind: Brof. Roch von Berlin, Tentichtanb, enthedte und bemies biefe große Rur und er halt von ber beutiden Regierung jahrlich \$100,000 für bie Unmenbung berfelben in

ben bijentlichen Sofpitalern. Bor zwei Sahren wurde fie burch einen ber Merzte bes Medical Council nach Amerika gebracht, mo fie munderbare Beilungen bemirft bat.

Bweifelt nicht. Giebt es nicht febr natur: lich aus, baf einfache und antiseptische Gin-fprigungen, wie auch ölige Dampie, burch bie Luftröhren in Die Lungen eingeathmet, bie Reime tobten und bie Lungen beilen, in gallen, in benen Medigin, in ben Magen einge führt, nicht nur Diefen außer Ordnung bringt, und auf biefen ichablich wirft, fon: bern auch bas gange Gnitem angreift?

Das Rod'iche Gtabliffement nimmt brei Gragen im Saufe 84 Tearborn Str., Chi cago, ein und fteht unter ber Leitung von fieben Mergten, welche ein Menichenalter bem grundlichen Studium von Lungenfranfheiten, beiondere Schwindiucht, Ratarrb, Mithma und Bronditis, gewibmet haben, u. Gunberte find pon ihnen geheilt, die pon einigen ber beiten Mergte ber Belt als unheilbar aufgegeber maren. Dieje fonnen bie Roch'iche Beilanftalt, die bier errichtet wurde, nicht genug lo-ben. Das Bublifum ift freundlichft eingelaben, die Seilungen, die in diesem In-ftitut bereits bewirft find, naher gu unterjuchen. Ramen und Abreifen pon Sunderten von Geheilten, Die alle in beren Difices. No. 84 Tearborn Etr., gur Unficht aufliegen, werben gern geliefert merben. Konjultation und Unterfuchung um entgeltlich.

## Der Rorth=Beftern Limited

nach St. Baul, Minneapolis und Duluth, ein prachtig ausgestatteter Bug von Compartment- und Standard Schlafwagen. Speisemagen und Coaches, verlägt Chicago täglich um 6:30 Uhr Nachm. via ber North-Beitern Bahn. Dince 208 Clarf Strage. 28. L. Kuistern, G. B. & T. N. 101, 2,5, 9, 12, 16, 19, 231

# Billig wie noch nie!

Ganges Lager von Morgenthan, Banland & Co.'s Teppich, Ring, Gardinen und Polsterwaaren-Depis, gefauft zu 45c am Dollar.

Brüherer Reford in niebrigen Breifen gertrummert. Gebt bie Breife-bie Ersparnig ift ohne Rrage jo groß wie noch nie. (Marbinen für ein Butterbrot.

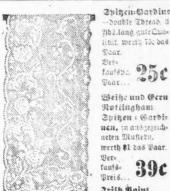

Epigen-Bardinen Souble Thread, 3 Abelang gute Dua itat, merth 75: bas Tour. faufépa 250 Paar.

uen, in ansgezeich neten Dluftern, merth \$1 bas Paar Ber: 39c Breis. Brith Boint, Zwift Tambour

feine ichottifde Spitgen : Gardinen, volle Lange und Weite, ausgezeichnete Mu-98c fter, werth bon \$2 bis \$3 bas Baar, Feine Swif Tambour, Brith Boint, Bifch: Dien und feine Ruffle : Gardinen, bolle

Feine echte Bruffeler, Schweizer Tambour, Brift Boint und die feinften Gorten Rottinggen, werth bon to bis 86 bas \$2.48 Zapeften Bortieren - 50 goll breite menbbare Taueften Bort:eren, werth \$2,50.

rerth bis in \$1.50,

Berfan Ppreis, bas Chenille Bortieren-Chenille Bortieren, brei \$1.2. Berfaufepreie, bas Corduron und Ta seften, einfach und

gemuftert, 50 Roll breit, werth 73c. Cpaque Rouleaur, mit beften Weberrollen. Größe 3x6, 3x7, 

Silfaline - 1200 Pard's S. ffaline, einfach und gemuftert, die reguläre 10; Quafität, bie Pard. Prapern Muslin—1500 Pards feines Filch Res. Schottliches Bey. Schottliches Wadras und Ewis, Muslins, für Borhänge, werth bis

n 25c, Die Bard!

Rottingham Spitzen Sovvelbreit, weiß und eern, für lange und Saih Gardinen, werth 25c Pd., Bertaufspreis, Jard...... Benime-36joll, geblumte und glatte De. 90 mims und Greionnes, bolles Affortiment, werth 35c, Berfanfepreis, Yarb...... Tifchdeden - 6-4 gemufterte Chenille 20ch, bertauf, 54x54 39¢

## Ediürzen-Bajaar.

Die Damen=Settion ber Gubfeite: Turngemeinde hatte geftein in ber Bereinshalle, Rr. 3143-3147 G. State Strafe, einen fog. Schurgen= Bagaar veranstaltet, auf bem es gu= nächft höchft geschäftsmäßig, bann cb.r auch fehr vergnügt und gemuthlich gu-Es wurde nicht allein flott ver= fauft, fondern auch mufigirt, getangt und gefungen, bag es eine Freude mar. Un benBofal= und Instrumental= porträgen betheiligten fich Die Damen Frau Boeiter, Frau G. Brand, Frau Boefe, Frl. Ulma Boefe, Frau S. Miller, Frau Roland, fowie tie Gefcmifter Stoeber und Die Gebriib.t Lauterbach. Der Grirag bes Feftes, um beffen Gelingen fich befonbers bie Damen Beegn, Febelle, Baumann, Miller, Groffeim, Müglmann, Jenfen, Roland, Tech, Merfel, Rind, Cauterbach, Tett, Meter, Baum, Saag, Immenhaufen und Schubert verbient gemacht haben, foll Dagn verwendet menben, um ber Gubfeite-Turngemeinbe eine Ueberraschung gu bereiten.

## Todes:Mingeige.

Freunden und Bekannten die traurige Nochricht, daß miere tiebe Mutier. Schwiegermatier und Großmutter Merie Kurz am Sonntag Morgen nach farzen Leisen fante nichtlichen ist. Die Beerdigung findes fratt am Mittwoch, den 24. Hobrant, um 12 Uhr Mittags, dom Franchaufe, Galmer hotel in Aiverdale, mit k. G. und Sit. Antitwon nach dem Kahnhofe an Weit Mobilon und Recknell Str. in Chicago und von Sort um 1.20 Uhr mit Sitt chen und dem Baidheim Friedhoft. Um fitte Zie madme erinden:
Genit Kurta, Zohn.

Gruft Rurg, . Zohn. Marie Ediafer, Louife Morgan, Töchter. John G. Ediafer, Guftav M. Morgan, Zophie Ruez, Edwiegertochter.

## Todes.Angeige.

Freunden und Bekannten die traurige Nachricht, daß unfere getiebte Gattin. Mutter und Grögmutter Berrouifd im Litter von 68 Jahren, 7 Monaten und 6 Augen und laugen Leiben fauft im Gern entfallefen ift. Die Beerdigung wird am Mittwoch, ben 24. Februar. um 3 Unr. vom Trauerbanie. Nr. 1208 Cakgrove Ave., und Graceland futffinden. Um Beileid bitten die trauernden Hinterbliebenen

Moris Sammermiller, Galte. Bertha Mattit, Schwester. Bermann, William, Emit, Moris, Gobne. Batie Lin, Lizzie Len, Marie Sanfen, Schwiegertöchter, nebit Enteln.

## Todes.Mingeige.

Freunden und Befannten die traurige Nachricht, bas meine liebe Gattin und uniere liebe Mutter Unas Katharine Chewe im Altere don? Jahren. Sonntag, den 21. Februar, Abends um II übr. leitig im Derru entistaten ift. Die Beerdhaung findet fatt am Mittwoch den 24. Februar, und Uhr, dem Tranczbaufe in Haustone zur St. Dionvins-Arrete und von der der Ben Er Beitriaus Gestaffer. Um biede dem Er Benfang und St. Dionvins-Arrete und von der bereit gestellt der Er Benfang und St. Dionvins-Katharte und von der bereit gestellt der Er Benfang und St. Dionvins-Katharte und von der bereit gestellt der Er Benfang und der Benfang un Johann Giemer, Gatte

Unna Maria Arump, Tochter. Stathias Ciewer, Sohn.

## Toded-Mugeige.

Freunden und Befannten die traurige Nachricht, daß iniere uniere liebe Saittin und Mutter Auguste Sentig im Alter das Jahren am Montag, den D. Febr., Auchanitags 3 Udr. iandt un Gerne ent chafen ist. Die Seerdigung finder fact am Mitwoch, ent 24. Febr., Nachmitkags dalb I dur. vom Trauetauie, 229 13. Place, nach der evangel. Emanuel Kirche im Affikand Boulde, nach 12. Str., and von da nach em Concordia Gottesacker. Um fille Theilinahme isten und renternde finterbiedenen.

Leopold Sennig, Gatte. Augusta, Mathilde, Emma, Mait, Rinber.

## Dantfagung.

Allen lieben Freunden und Befannten die meiner berftorbenen Gatten Bilhelm Caeber zur lebte Rubeftatte begleiteten, fobie Berra Baftor A. Frei tag für feine troftreichen Borte und ben Mitglieber bont Court Germania No. 13, C. G. J. jage ich niermi berglichten Dant. Mugufte Caeber, geb. Rölpin.

## Bertaufe: Ungeige.

Wegen Tobestall wird das Beinlager im Keller ID. W. Lafe Str. nächften Mittwoch den 24. Jebr., 3 Uhr Nachm., öffentlich verfteigert. Um nich er Austintli wende man sich an das Schweiger Koninaa. oder delten Bevollmächrigten John F. Stanffer, 238 Hutten Str.

# Größe 30x60. regularer Preis \$1, Berfaufspreis . . . .

Rugs zum halben Preise.

Alle bubiden Gatmurfe u. Farben bon erfter Ona

litat javanischen handgemachten aufgerorbentlichen Gerausegungen:

japanijde

Mattinge,

90

19c

25c

48c

Größe 4x7 Fuß. regularer Breis \$2.25. 98c 81.25 Empena-Ruge, Größe 18236 Boll. regniärer Breis 11.25, Ber- 49C faufspreis, bas Stüd. 82.75 Meminfter:Rugs, Größe 27x63 Boll. befranft, reg. \$1.25 25c Saffoce, in Witton, Moquette und 96

das Stild. .. Die Beit Teppiche gu taufen. 35c extra fdiwere Union Jugrains, 15c 40c ertra ichwer: Euper baum: 220 lene Einlage, bie Parb. 60c ganzwollene 2:Pin Teppide, 29c 75c gangwollene 3:Bin und Agra 49¢ 65c Singins 2: und 3: Etar 33c 75c 10:Bire Lavestried, einf chit lich Rogburn's, Stinions, Swith Sanfords beste Fabrifate, Berf au preis, bie Narb. \$1.10 Bhitchall Boon Bruffele, Standarb Qualitat, Berfaufe-

15c Sant Teppide, oc 25c Fußbeben: Celtud, 12c Fil; Teppich=Futter, 50 Parde in ter Rolle, werth \$1.00, die Rolle.... 37c

Große Gedenkleier jum 100jahrigen Geburtetage

Magemeine

Montag, den 22. Marz

Nordseite Turnhalle.

Tidels ju 50 Ceuts @ Berton find zu haben bei Min. S. ung. 106 Randoulph Str.; Cib Cuinch Ro. 9; Schoenbens Str.; Cib Cuinch Ro. 9; Schoenbens Salle: B. Deene. Ede Center und Sedgwidtr.; Nordletz Uninbade; D. Schoene. 1083 Met 12. tr.; Mn. Gaß. 5517 E. Halled Str.; Schumachers alle. Abland Ave.; J. Graffa. 2203 Menthorth Ave.; teibergs Halle, 22. Str.; G. Gutget, 2314 Mentworth De.

Gine fichere, in Gold bezahlbare, erfte Opportnet ift Die befte Eparbant.

## A. HOLINGER & CO., Hypotheken-Bank, 165 WASHINGTON STRASSE

(früher ENGER & COON & HOLINGER) Ausgezeichnele Mortgages in beliebigen Be-bis 83500 mit 6 bis 7 Progent Jinfen unb einzelne ju größeren Beträgen jum Bertouf an Sand. Geld zu berleihen auf Grnubeigeuthum. Rotig. Tas fcmeizeriche Konfulat ift nach

A. HOLINGER, Ronful. 20fe, jabibo, 1m

## Dermau Felfenthat, Briffibent. R. G. Edmidt, Bige-Praf. Fred. Miller, Rajfim. **Bank of Commerce** Sapital . . \$500,900 184 La Salle Str., Tempel - Gebaude.

CHICAGO. Direttoren: Antob Birt.
K. W. Wolf.
Charles Seezers,
Cholie Seezers,
Gold Holling,
Gold Birt.
Brid. Willer.
Brid. Willer.
Gamel Woolner.
27im/rmlm

Diele Bant ift bereit, neue Rontos in eröffnen und allen gerechten Anfpriiden ber Depofitoren ju semiten.

Babit's Doppel : Bran hat die farbe, den Geschmack und die Güte des importirten "Würzburger", aber es ift flarer und koftet nur 5 Cents. Ein Versuch wird Jeden überzeugen.

Erfle 6 n. 7 Proz. Sypotheken, in Cold gahlbar, bon 1500 aufwarts, ftete gu haben bei

FRANK W. ENGERS & CO., borm. Engers. Cook & Holinger. 167 Washington Str.

Billig! Brennholz. Billig!
In der Pard zu derfaufen: Pine Elabs, ein Juß-lang. \$3.50 der Cord: Pine Soging, ein Juß-lang. \$3.50 der Cord: Bundskindling und Abs-fallisselz u. i. w. — Factory und Pard Ede Dunning fir. und E. M. & St. L. R. R. lm28jandid

Hubers Badeanstalt 

Befet bie Conntagebeilage ber

Abendpost

.

## Anzeigen-Annahmestellen.

An den nachfolgenden Stellen werden fleine Angeigen für die "Abendhoft" zu benfelben Preifen entgegen-genommen, wie in der Haupt-Office des Blattes. Wenn bieselben die 11 Un' Bornittags aufgegeben werden. ericheinen fie noch an bem nämlichen Lage. Die Um-nahmestellen find über die gange Stadt bin so vertheitt, bag mindeftens eine von Jedermann leicht zu erreichen ift. Rordfeite:

Mitter Daigger, 115 Clybourn Abe., Ede Sarrabee Str. !! Dothefer. 80 D. Chicago ! De. G. Jobel, Apothefer, 508 Weis Str., Ede Schiffer. Serin. Edinpfth, Rewsftore. 282 D. North Ave. I. O. Stolze. Apothefer, Center Str. und Ordard und Staft und Abbilon Str. G. G. Claft, Apothefer. 891 halfted Str., nah: S. &. Mhiborn, Apotheter. Gde Wells u. Dibi-Carl Beder, Apothefer, 91 Bisconfin Gtr., Ede Geo. Zoeller & Co., Apotheter, 445 North Ave.

lerion abe. 2. Cocipite, 757 N. Sallied Str. Licieus Pharmach, North Ave. u. Wieland Str. U. B. Meise, All E. Leria Ave. C. Mipfe, Avolhefer, So Ledgter Ane. Horman Frh, Avothefer, Gentre und Larrabee Str. John Bolgt & Co., Apothefer, Biffell und Centre Etrafe
Robert Vogelfang, Apothefer. Dahton und Cazund Ankerton und Lincoln Ave.
Lofin S. Horizinger, Apothefer, 224 Lincoln Ave.
E. Kelmer, Apothefer, 557 Sedymid Etc.
M. Warrens, Enviger, Schrieb und Centre.
Lim. Keller & Go., 353 N. Carf Str.
Braheim's Epothefe, Sheffield und Chybourn Ave.

Borth ave. & Strucger, Apothefer, Gde Clyboura und Fal-

Bate Biem:

Geo. Suber. Apothefer, 1358 Tiverfen Str., Gde chemeis Ade. D. M. Dodt, Sh Lincoln Ave. Shas, hiride, Avoideler. Idd Belmont Ave. Bras. B. Brown. Avoideler. 1985 R. Albland Ave. Bras. Edguig, Apotheler, Lincoln and Seminary Abe.
Bun. Perlau, Apothefer, 920 Lincoln Abe.
R. Gorges, 701 Beimont Abe.
Suffav Liendt, 955 Lincoln Abe.
R. L. Coppad, Apothefer, Lincoln and School Str.
Bictor Aremer, Apothefer, Ede Ravenswood und

Meirofe. 215. Schmuth, Avothefer, 1199 Lincoln Ave. 29. Sellmuth, Wolfbefer, 1199 Lincoln Ave. 28. Meimer, Apothefer, 702 Lincoln Ave. 29. Meamer, Abothefer, 1659 Lincoln Ave. seclice & Benzyl, Clark and Belmont Ave. Geo. Kochus, Avothefer, Vacine a. Wellington Ave. Eatterner Drug Co., 813 Lincoln Ave.

Befffeite:

3. S. Liditenberger, Apothefer, 833 Milmaufes Ave., Gde Divinon Str. B. Bavra, 620 Center Ave., Gde 19. Str. Sench Egröder, Apothefer, 467 Milwautes Ave., Ede Chicago Abe. Dotheler. Ede Milwaufee und Dite 3. Sartwig, Upothefer, 1570 Milmaufee Abe. Eine. Schulte, Apothefer, 913 W. North Ave. Mudolph Stangohr, Apothefer, 841 W. Division Str., Ede Washtenam Ave. Stubenrauch & Ernener, Apothefer, 477 D. Di-21. Rafgiger, Apothefer, Ede 20. Divifion und E. Behrens, Apothefer. 800 und 802 G. Salfted Str., Ede Canalport Ave. Mar Beidenreid, Apothefer, 890 B. 21. Str., Ed: Ignah Duda, Apothefer, 631 Centre Abe., Gie 19. 3. R. Bahlteid, Apotheler, Milwaufee u. Center 3. S. Xelowoth, Milwaufee Abe. u. Roble Str. nab 370 Alle Istanb Abe.

3. Berger, Abotheter. 1486 Mitwaufes Ave.

3. Berger, Abotheter. Ist Ist Ist Istanb Abe.

ind 1557 W. Hortifon Str.

3. Kinf, Avorbeter, 21. und Baulina Str.

Brede, Apotheter, 383 W. Chicago Ave., Exe Noble Sir.

Hobie Sir.

Hobie Sir.

Höhler, Apothefer. 1061-1063 Milmatee Av.

Mühlhau. Apothefer. Torth und Weitern Av.

K. Michilan. Apothefer. Chicago Av. u. Baulina St.

U. C. Freund, Auothefer. Aminage u. Exhie Av.

Mago F. Baur. Apothefer. 204 W. Madijon Str.

Cate Green.

Sche Green. M. Get, Apotheter, Ede Abams und Sangamon Sir. B. Badelle, Apotheter, Taglor u. Paulina Str. Www. S. Cramer, Apotheter, Gaffted und Randolph Str. Georges, Lincoln und Division. Igha**ck Lundberg**, Halfted und Harrison Str. **Egmeling L Co.**, Apothete, 952 Wilmauker 6. 6. Drefel, Apotheter, Weftern Abe. und Dar-

rifon Str. U. Apotheter, 289 jeter ute. Und Jar if on Str. U. Apariens, Apotheter, 1720 M. Chicago Ave. A. Hartens, Apotheter, 403 Armitage Ave. Andrews, Apotheter, 403 Armitage Ave. Chas. Sirther, Apotheter, 282 W. Chicago Ave. Chas. Griffer, Apotheter, 283 W. Hullerton Ave. Ges. Academy, Apotheter, Edizago A. Alfidand des Martinger, Apotheter, 1860 P. North Ave. Dermann Citag, Abotheter, 749 Milmanter Adams Griffer and Chas. A. Charles Cr. Madrew Backly, Abotheter, 1190 Armitage Ade. R. A. Grimme, 317 W. Delimput Ave. R. W. Billion, Ban Buren mid Marififield Abe Shas. Martin. Dan Smrun Armitage Ade. Chas. Matjon, 1103 M. Chicago Abe. C. B. Grafith, Apotheter, Halfeb und I. Str. Behrens & Swarst, Apotheter, 12 und Laffin Sir. Dominic Cehmers, Apotheter, 282—284 Milwauter Rational Bharmach, Apothefe, Rorth Abe. uni Diction Str. & Fremen, Apothefer, 281 Grand Abe., Edt Roble Str. Rloh's Apothefe, Afbland Ade. und Emilh Str. Brachte & Foshier, Apothefer, 748 M. Chicago Abenus.

Gubfeite:

Dies Colhius, Apotheker, Side 22. Str. und Archer Arch.

E. Beimbman, Apotheker, Ede A. und Pantina Str.

B. H. Horfith, Apotheker, 314 O Chate Str.

B. B. Poebrig, Apotheker, 624 31. Str.

B. B. Dibben, Adotheker, 620 26. Str.

Kudslich B. Braun, Apotheker, 3100 Wentworth

Ave., Ed 31. Str.

Biensede, Apotheker, Ede Mentutorth Ave. und
24. Str. Fred. 29. Otto, Upothefer, 2904 Mrcher Mbe., 8. Masquelet, Apothefer, Morboft Ede 35. und Bouis Jungt, Apotheter, 5100 Afhland Ave. G. G. Rrengler, Apotheter, 2614 Cattage Grobe

M. W. Mitter, Apothefet, 44. und hal fied Str. 3. R. Farnsworth & Co., Apothefet, 43. und

3. M. Harnsworth & Co., Apotheler, 43. und Weitworth We.
W. T. Abams, 1800 S., patfied Str.
Geo. Nenz & Co., Abotheler. 2001 Mullace Str.
Ballace Et. Bharmocy, 32 und Wallace Str.
Chas. Cunradi, Apotheler, 32 und Wallace Str.
C. Grund. Apotheler, det 83. Str. und Archer Abe.
G. Barwig, Apotheler, 43. und Halled Str.
G. Zuramsth, Apotheler, 34. und Halled Str.
Geott & Lungt, Potheler, 47. und State Str.
Ino Balentin, 37.35 Bonfield Ave.
Dr. Steurmagel, Apotheler, 31. und Deering Str.
A. Buller, 3001 Freder Abe.

## Cang den Paliffaden.

Es ift jest ziemlich flar geworben, bag wenn bie Bierde bes Subfon Riber, bie Baliffaben, erhalten wenben follen, bies nicht burch Aftion bes Rongreffes noch des Staates New York, vielmehr bes Staates New Jerfen allein zu ge= schehen haben wird. Der Kongreg rührt sich in der Angelegenheit nicht; ber Staat New York hat fo gut wie feine Befugniffe, weil fast ber gange Theil ber Paliffaben auf Rem Jerfen'er Grund und Boben fieht; bagegen nimmt man fich in New Jerfen ber Er= haltung jener Naturiconheit eifrig an.

Bor bem Uferlandereien-Musichuß bes Senats von New Jerfen erschien biefer Tage ber fruhere Gouberneur Werts, welcher bem Gegenstand bas lebhafteste Interesse entgegenbringt und welcher auch bie Paliffaben=Rom= miffion ernannt hat; er ftellte es bem Musichuß auf's eindringlichfte vor, baß bie einzige Soffnung ber Erhaltung ber Baliffaben in bem Borgeben ber

Legislatur bon New Jerfen beruhe. Die Bewegung gum Schute fener Raturiconheiten ift berhaltnigmäßig neueren Ursprungs. Allerbings haben Naturfreunde in New York und New Berfen icon feit Jahren über ben Ban= dalismus ber Steinbruch-Besitzer Rla=

ben; auch bie Breffe beiber Staaten hat einmüthig verlangt, bag biefem Berftorungemert Ginhalt geboten weiben muffe, ehe es gu fpat fei, aber ein rich tig organifirter Rampf gegen Die Barbarei begann boch erft, als Gouperneur Berts eine Rommiffion ernannte und mit Empfehlung bon Abhilfsmitteln beauftragte. Diefe Rommiffion hat mit einer vom Staate Rem Dort ernannten Rommiffion im Ginberftanb= niß gehandelt. Man wandte fich qu= nächft an ben Rongreß, bann auch an bas Kriegs=Departement, indem man barauf aufmertfam machte, bag bie Paliffaben boch auch einen gewiffen ftrategischen Werth hatten. Run, Diefe Borftellung ift etwas weit hergeholt und bas Rriegs Departement ift am Eribe nicht zu tabeln, wenn es fich nicht besonders mit ber Sache befakte. Das ablehnende Verhalten bes Rongreffes mag wohl barauf gurudguführen fein, baf er nicht recht begreifen mochte, un= ter welcher Autorität er hier handelnd

ober befehlend einschreiten konnte.

Gleichviel, von Bafhington ift bis

dahin feine Silfe gefommen und mohl

auch feine gu erwarten. Da, wie gejagt,

Die Telfen fast gang auf Rew Jerfen'er Boden liegen, fo beschräntt fich auch bie New Porter Beihilfe nur auf agitatorifge Unterstütung, und an biefer hat es venn auch, namentlich seitens ber Presse, die der Angeleichen un bissen zu sollten. Sie vird in jüngster Zeit von den Seinbruch-Bestern hestig geschmäßt und es verwent ihr sogar unsautere Motive untersessichen. Die Lächgertichteit solcher Institution ihr siehen der Seinbruch-Bestern hestig geschmäßt und es verwent ihr sogar unsautere Motive untersessichen. Die Lächgertichteit solcher Institution ihr solchen Die Lächgertichteit solcher Institution ihr solchen Institution ihr sol Rew Porter Beihilfe nur auf agitato= rifche Unterftugung, und an biefer hat wege, bag es rathlicher für fie ware, aus bem Steingeschäft in's Solgge= schäft überzutreten.

("R. D. Staatszeitung.")

- Brufftein. - Lobt, mas Du thuft, ber Unberftanib, - Gei auf ber but! - Balt er für bumm Dich, lacht Dich aus, - Dann ift es gut!

- In die Schranten gewiesen. Geschäftsfrau ( zu ihrem Mann, ber fich gegen eine Magregel auflehnen will): "Ruhig.... Du bift ftiller Theil=

haber!" - Much eine Bertheibigung. Bitte als milbernben Umftand anguehen, daß der Angeklagte im Gymna= fium durchgefallen ift, bie Universität also nicht beziehen konnte, um Jus zu ftudieren."

- Migberftanben. -- Erftes Dienstmädden: "Du marft gestern mit bem gnädigen Fraulein im Theater; wie hat Dir bas Stud gefallen?" -3weites Dienstmädchen: "Recht gut; am Schlug tommen brei gludliche Baare gujammen!" - Erftes Dienft= madchen: "So was bachte ich mir gleich; es wurden ja eine Menge Bouquets und Rrange in's Theater ge= tragen!"

## Marttbericht.

Chicago, ben 22. Februar 1897. Breife gelten nur für ben Grobbanbet.

@emffe. m 8 fe.
Robl, \$1.00-\$1.25 per Fab.
Ummenfobl. \$3.00-\$3.50 per Fah.
Schletie, 10-40c per Rifte.
Salat, hießaer. 25-35c per Pinbe.
Violeblu, 80c-\$1.00 per Bufbel.
Nibben, volbe, 40-50c per Fah.
Rartoffelu, 20-25c per Bufbel.
Wobreiben, 75c per Gab.
Gurfen, \$1.25-\$15 der Dugend.
Tomatock, 20-30c per Bufbel.
Chinat, 35-40c per Rifte.

gebenbes Ocflügel. Sühner, 6-7c per Bfund. Trutbubner, 6-8je ber Bfund. Enten, 82-9ge bet Bfund. Ganje, \$3.00-\$6.00 per Dugend.

Butternuts, 20-30c per Buibel. Sidorb, 60-75e per Buibel. Didorn, 60-75e per Bujbel. 2Ballnuffe, 30-40c per Bujbel. Butter. Befte Rahmbutter, 20c per Bjunb.

Gier. Grifche Gier, 15ge per Dugenb. 6 dmals. 6cmaly, \$3.35-\$3.63} per 100 Pfunb.

Soladtoieb. Tagrete b. 1300—1700 Af., \$5.10—\$5.30, Ribe und Farien, \$3.00—\$3.80. A31ber, von 100—400 Pfund, \$3.00—\$6.25, &a.3.50—\$3.30. &a.5.6—\$3.30.

Grudte. Birnen, \$1.35-\$3.50 per Sah. Bauanen, 90c-\$1.25 per Bund. Apfelfinen, \$3.00-\$4.50 per Rifte. Unonas, \$2.75-\$3.00 per Rifte. Mepfel, \$1.10-\$1.75 per Fab. Bitronen, \$1.50-\$2.50 per Rifte. Commer . Beigen.

Rr. 2, bart, 85-871c; Rr. 2, roth, 86c, Rr. 3, roth, 60-83c.

Rr. 3, gelb, 22-29; Rr. 3, gelb, 191-20c, Roggen. Rr. 2, 831 - 37c. Reue 24—3ie.

Rr. 2, weiß, 191-20c; Rr. 3, 161-19c, ge geführt, welche schonungslos bie Rr. 1, Timothe, \$2.00-\$9.50.

Fortbildunge: Belegenheiten.

Gin auf acht Wochen berechneter Bortragsturfus beginnt am 6. Marg im Field Muleum ; Die Varte ge; met ben Samftag Rachmittags gehalten. Der Gintritt ift frei. Folgende Themata werben behandelt werden: 6. Marg, "Der Urfprung und bie Unwendung bes Thones", S. W. Nichols: 13. Marg, "Umfang und Bebeutung bes Departements für Anthropologie" Brof. B. S. Solmes; 20. Marg, "Die physische Anthropologie im Field-Mufeum", Dr. G. A. Dorfen; 27. Marg, "Die Gilberftädte Meritos", Prof. D. C. Farrington; 3. April, "Die Soch= ebene bon Bolivia, bas Thibet ber Reuen Welt", Dr. G. Al. Dorfen; 10. Upril. "Reisen in Brafilien". Dr. C. F. Millspaugh; 17. April, "Die Oft-Ufrifanische Expedition - bon Lon= bon bis fubmarts bon ber Topo= Chene", D. G. Elliott; 24. April, "Die Dit-Afritanische Erpedition - bon Topo nach Ogaben und Berbera."

Der Grundeigenthumsmarft.

28. 18. Str., 49} Gub weftl. von Rodwell Str., 24× 135. A. Johnson an F. L. Fiedler, \$1,800. Nantina Str., 338 Find nörol. von Maveland Ave., 25×1244, £. L. Ming an J. Clifford, \$2,500. Gedanlichfeiten 776 B. Jadion Str., &. C. Cole an Noscoe Str., Südonische Western Ave., 48×125, F. Jiemann an W. Prandt, \$9,990.
Futton Str., 30 Juk weitl. von S. 50. Ave., 50×100, G. D. Breate an C. D. Prescott, \$1,500 Julion Str., 258 Julio viii. von Hoen. 25×150, S. E. Pradley an R. B. Smith, \$8,500.
S. 40. Ave., Nordonische Grenihaw Str., 50×125, J. D. Fijher an J. Luder, \$1,600.
Zadion Str., 75 Juk füld. von Homan Ave., 25×142, C. North an G. Taylor, \$3,002.
Union Kart Court, 301 Juk nördl. von Late Str., 183×144, R. B. Smith an S. G. Bradley, \$5,000.

Todesfälle.

Radfolgend veröffentlichen wir bie Lifte ber Deutden, fiber beren Tod bem Gefundheitsamte gwifden eftern und beute Melbung guging: Marie Rurg, Calumet Sotel, Riverbale. Anna Stout, 841 B. 12. Str., 36 3. Anna Stout, 841 M. 12. Str., 36 3. Ratharina Giewer, Sawthorne, 79 3. Beter Werk, 994 W. 13. Str., 26 3. Herbert Gahne, 2 Belmont Ave., 1 3.

## Aleine Anzeigen.

(Angeigen unter biefer Rubrit. 1 Cent bas Wort.) Berlangt: Mann, ber englijch ipricht, um en gu machen und Saus rein gu machen, 135 Mon-voe Str., Bajement. Berlangt: Junger Mann für Saloon, 306 Carroll Ave., Ede May Str.

Berlangt: Ein erfter Rlaffe Rellner. Muß gute Beugniffe haben. 144 Michigan Str. Berlangt: Gin guter felbftftanbiger Cafebader. tein anderer braucht vorzusprechen. 1734 R. Clart

Berlangt: Junger Mann, ber englischen Sprache machtig, für Mildegeichaft. Referengen verlangt. 121 28. 48. und Chio Str., Rebut Late Str. hochbahn. Gefucht: Gin Junge bon 16 Jahren fucht Arbeit. Kann auf Bferbe aufpaffen und fahren. Germanbt, 503 R. Bafhtenam Ave.

Berlangt: Gin Bier-Agent, muß wohlbefannt fein und ein erfabrener Bertaufer. Gebt an, in welchem Stadttbeil 3br am besten befannt feib. Referengen. Abr. A. 51 Abradpolt. Berlangt: Gute Preffer an feinen Shoproden. 548 R. Robey Str., nabe Divifion Str. Berlangt: Butcher. 5159 Centre upe.

Berlangt: Gin ftarfer junger Mann, an Cafes gu arbeiten. 493 B. Chicago Ave. Berlangt: Gin tuchtiger junger Mann, ber Golbat geweien, tann in einem Beilinftitut bauernbe Stellung finden. Abr. F. 593 Abendpoft. 18felw Berlangt: Der britte Mann jum Sfat. 1156 Dif-maufee Abe. 12fe2m Berlangt: Manner und Anaben jum Lernen. E. Batten, Brafibent. 12 3abre bei ber Boftal Teslegraph Co., 40 Dearborn Str., 4. Floor. 2Sipli

Berlangt: Männer und Frauen. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.) mel-Ginnaben an guten Choproden. Beftanbige Ars beit. 27 Cleveland Abe.

Berlangt: Frauen und Madden. Anzeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Berlangt: Daichinenmabden und Finifhers un Berlangt: Gelernte Mabden für Leimarbeit, auch Mafdinenmadden an Baper Boges. 32 Martet Str. Berlangt: Beubte Majdinenmadden an Cloats. S. Schwalb, 423 28. Divifion Str. Berlangt: 1. und 2. Majdinenmabden an Roden. Dampftraft. 777 Milmaufee Uve., hinten. Berlangt: Fleißiges Madden als Berfauferin. 231 Berlangt: Sands und Majdinenmadden an Sosien. 524 R. Bindefter Abe. Berlangt: Madden an hofen zu naben. 73 Ellen Str., nabe Milwaufee Abe. und Lincoln Str. 22felm

Berlangt: Gute Mafchinenmadden an Sofen. 707 18. 19. Str. mbmbo Berlangt: Madden, Operators an Shirtmaifts. Reagen und Sclutpen. Dampfmaidine. Rortweit-ern Manufacturing Co., 640 R. Bart Abe., 1 Blod nörblich bon Rorth Abe, und Bells Str. 17felw 17fe110

Berlangt: Madden, welche bas Buidneiben und Rleidermachen erlernen wollen. 1187 Milmauter Abe. mot

Berlangt: Frauen und Madden. (Angeigen unter biefer Anbrit, 1 Cent bas Mort.) Raden und Fabriten.

Berlangt: Sehrmäden jum Rleidernahm uni um Buidneiben. 114 Congepout Ane gill giften Berlangt: Zelbiffanbige Berfauferin mit Erfah ung im Geichaft. Empfehlungen berlangt. 110 Berlangt: Maihinenmadden an Roden, 130 Sa-unel Str., Top Glat. Sausarbett. Berlangt: Junges Madden für Rinder. \$1.50. Blat.
Berlangt: Junges Madden für leichte hausarbeit. Muß zu Saufe ichtaten. 676 Osgood Str., 1. Flat, nabe Bierefen Bonlevard.
Berlangt: Gin gutes erfahrenes Madden in fletner Familie. 940 Noble Abe., oben. Berlangt: Denigles Madden für allgemeine Dansarbeit. Frijd eingewandertes vorgezogen. 307 La Calle Ape. Berlangt: Gute Rodin. 130 S. Clart Str., Ba: Locuft Etr

Berlangt: Gin gutes Dabden für gewöhnliche Jausarbeit, Guter Lohn. 258 Orleans Str., Cde Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausar-beit in fleiner Familie. Muß tochen fonnen. 1236 Berlangt: Ordentliches Madden für gewöhnliche Sausarbeit. Muß ju Saufe ichlafen. 367 Webfter Berlangt: Gine beutiche Rochin. 2512 Michigan Berlangt: Madden für Bantry, Mabden für Dausarbeit, Relinerinner, 13 R. Clart Str. Berlangt: Gin gutes Madden für allgemeine Dangarbeit, 141 B. Randolph Str. bin Berlangt: Madden. 12 henry Court, nabe Calisiornia Abe. und Boint Str. Din Berlangt: Cogleich, Madden für Sausarbeit, bei Moolph Rruje, 1-11 R. Glart Str. bmbo Berlangt: Gine allere Frau, Die eine Unterfunft haben will, um Die Sausarbeit in einer fleinen Fa-milie zu verrichten. 1432, 59. Str., unten. Berlangt: Biele Madden für Brivat= und Be-daftshanfer, 83 bis \$4. 873 Garfield Ave. Berfangt: Gutes Madden für allgemeine Saus: irbeir. 541 Cleveland Ave. Berlangt: 3 Mabden für Sausarbeit, \$2.50, \$3.50 und \$4, 510 Sedomid Str. bind

Berlangt: Gnies beutiches Madden in fleiner Familie. 2550 Va Salle Str., Ede 26. Str. Berlangt: Gin tüchtiges Madden für Sausarbeit Reine Baiche. 131 R. Clart Str., Baderei un Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Sausar: beit. 3403 Foreft Ave. Berlangt: Gutes Madchen für Sausarbeit. Bies fenthal, 538 B. Divifion Str. Berlangt: Manden für gewöhnliche Sausarbeit. 88 Blue Island Ave., Baderei. Berlangt: Gin Madden. 264 Cinbourn Ave Berlangt: Gin frartes Mabden für alle Sausar: eir. Muß auch fochen fonnen. 105 Rorth Ave., in

Berlangt: Erriges Madden von 15—16 Jahre für leichte Arbeit im Diningroom. 285 E. Div fion Str. Muß zu Saufe iclafen. Berlangt: Junges beutiches Madchen für ameiti Sausarbeit. 3138 Ballace Etr. Berlangt: Junges Madden, in leichter Sausarbeit mitzuhelfen, 3351 Union Abe. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. Rordoft:Ede Gifion und Beftern Abe. Berlangt: Manden für Sansarbeit. \$4 bis \$5 bie Boche. 518 R. Mibland Ave.

Berlangt: Tichtiges beutiches Mabchen für allge-meine Sansarbeit. Muß gute Referenzen haben. Borguiprechen 3717 Langlen Abe. Berlangt: Dienftmadden für allgemeine Sausar-beit. 1315 Belment Mbe. Berlangt: Ein Madden, bas tochen tann, für gewöhnliche Sausarbeit. 4340 Grand Boulevarb. Berlangt: Ein gutes auftändiges zweites Mädchen. Mrs. Stein, 513 B. Congreß Str., nahe Ajhland

Boutevard. Dnit Berlangt: Gin beutides Madden für gewöhnliche hausarbeit. 397 Marihfield Ave. Berlangt: Bejettes Dienstmädden für leichte Saus-arbeit. 70 R. Desplaines Str., Zigarren-Store. Berlangt: Dienftmadchen für fleine Famitie. 106 Berlangt: Gin Madden, welches, maichen fann, brancht nicht ju tochen. 1403 Fulton Grt.

Berlangt: Gin Madchen für zweite Sansarbeit. 3427 S. Bart Ave. Dinbo Berlangt: Gin Madden von 13-15 Sahren, um auf ein Rind aufgupaffen. 364 G. 63. Str. bmi Berlangt: Gin Rindermadden, 15 oder 16 Jahre alt. Radjufragen 3740 Langley Ave. Berlangt: Frau für Sausarbeit. 2016 Armou

Berlangt: Deutsches Madden für gewöhnlich. Sausarbeit. 503 BB. 14. Str., Flat 3. Berlangt: Madchen für allgemeine Sausarbeit. - 265 Late Biem Abenne, Ede von Diverjen Abe.

Berlangt: Gine gute Rodin mit gutem Cohn: Berlangt: Gin gutes Madden jum Rochen, Ba-ichen und Bugeln. Rleine Familie. 3827 Bernon

Berlangt: Madden für allgemeine Qausarbeit. 656 Burling Str. mbi Berlangt: Eine Frau als Amme während bes Ta-Berlangt: Eine Frau als Amme während bes Ta-ges. Muß in der Rabe wohnen, 3452 S. Halited mbi Berlangt Gutes Dabden für Sausarbeit. 3232 Babajy ave. Berlangt: Röchinnen, Madchen für Sausarbelt, zweite Arbeit. Stellen-Bermittsungsbureau, 582 18felw

weite Arbeit. Stellen-Vermittungsonten, 18felm Beils Str. Madden finden gute Stellen bei bobem Lobn. Mis. Eifelt, 2529 Babaib Abe. Frifd eingewanderte jofort untergebracht. Berlangt: Röchinnen, Mäbchen für hausarbeit und zweite Arbeit. Kindremadchen erhalten sosort gute Stellen mit dobem Lohn in den feinsten Privatfantlichen der Kords und Sübseite durch das Erke beutsche Bermittlungs-Institut, 545 R. Clark Etr., früher 603. Sonntags offen die 12 Uhr. Tel.: 498 Rorth.

Berlangt Madden, bie in Birtlichteit ale Dauseite nerfteben, finden fiets aute Plage bei gurem Lohn Mes, Jaflus Deb, 515 Sedgwid Str. Damen bitte vorzuiprechen.

Berlangt: Köchinnen, Mächen für harbeit und zweite Arbeit, hausbälterinnen, eingewanders te Mädchen erhalten iofort gute Stellung bei bos bem Lobn in seinen Brivatfamilien burch das beuts sich und standinavische Stellenvermittlungsburcau, 599 Bells Str. Berlangt: 100 Mabchen. 573 Larrabee Str. Stels fenbermittlungsbureau.

Stellungen fuchen: Frauen. (Angeigen unter diefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Gefucht: Deutiches Madden fucht Stelle als Saus-galterin. 1848 Mariffield Abe. Gefucht: Ein alleinstehendes Mäbchen bon anges nehmem Aenberen, musstalisch, wünscht als erfah-rene Hausbätterin Serdung bei einem Herrn. Abr. U. E., 920 Milwaufee Abe Gefucht: Erfahrenes guverläffiges Kindermadchen wünicht Stellung gu Rindern, Rtanken oder einzels ner Dame, des Tags über. Sehr bewandert im Raben und haushalt. Abr. A. 49 Abendpoft. Gejucht: Majche ins Saus ju nehmen. Drs. Gersmandt, 502 R. Bajbtenam Abe. Dmi Gejucht: Sauslich gebilbetes Madden fucht Stelle als Saushalterin, Abr. 28. 928 Abendpoft. bm Befucht: Gine tüchtige felbitftandige Frau fucht Stelle als Lunchtöchin ober Reftaurantfocin. 133 Bells Str., bei Ernft. Bejucht: Gin beutiches Mabden jucht Stelle bei fleiner Familie für Sausarbeit, am liebsten auf ber Gubjeite. Abr. A. 56 Abendpoft. Gefucht: Maden jucht Blas für Sausarbeit, 372 Befucht: Gine Frau fucht Baichplate. Seht auch puten. 353 Cornell Str., binten, unten.

Gefucht: Junges Mädden fucht Stelle für Saus-arbeit. 109 Moffat Str., nabe Rodwell Str. Gefucht: Bute Madden on Sand. 130 Cipbourn Ave. Reine Bezahlung im Boraus. Mrs. Lindloff. Gefucht: Madden fucht Stelle für allgemeine Dausarbeit, 73 Clybonen Abe.

Bejucht: Stelle jucht alteres Madden für Ruchensarbeit im Boardingbaus ober Reftaurant. 147 Bcos ria Str., nabe Abams Str. mb herricaften, die gute Madden wollen, bitte bor-uiprechen. Stellen-Bermittlungsbureau, 582 Bells Btr. 18felm

Stellenbermittlungs. Bureau 578 Barrabee Str., liefert Dienfimaden toftenfrei. Soidt Boftarte. 15felm

\* Sjellungen fuchen: Danner.

(Angeigen unter diefer Rubrit, 1 Gent bas Wort.) Beind! Gin janger Rann, 6 3abre im Lande, fuct eine Stelle in einem Grocenstore, bat biel Befannte, welche er als Runben befommen wur be. Abr. M. Bapanel, 335 R. Man Str.

be, Abr. M. Papanel, 335 R. Mab Str.
Geincht: Gut empfohlener Deuticher, 27 Jahre att,
Jahre im Lands, jucht baiternde Brichaftigung. B. 926 Abendpon. Gefucht: Junger Mann, verftebt Bainting, Calcie mining und Barnifbing, ift willens irgend eine dr. beit gu thun, fucht Beichäftigung. Geringer Loon. Stadt ober Land. Abr. German, 301 S. Glart Str. Bejucht: Guter Burftmacher und Shoptender fucht Stelle. Abr. A. 50 Abendpoft. bmi Geiucht: Aainter und Paperbanger jucht Beicafe tigung für irgendwelchen Lobn. Abr. A. 48 Abends poft. Beutider Abarmacift, feit Aurzem im Lande, judt Befcafrigung. 314 Chybourn Abe.

pott. - Weificher Grocery-Clert fucht Stellung. 798 Sumbolbt Ave. undmi Gelicht: Bader, frifch eingewandert, ber auch bie Konditorei berftebt, fucht Arbeit. Abr. 3. 505 Aberndpoft.

### Beidaftsgelegenheiten. Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort)

Auftion! - - Auftion! Am Mittwoch, ben 24. Februar, beginnen um

Bigarren. —

3u beachten: 24. Februar, um puntt 10 Uhr, in Fred Benders Läden, 16. Str. und Mabajh Abet. mdt Bu verfaufen: Baderei, Storegeichaft, \$24 taglid. Urjade: Todesfall, \$600 nothig, Abr. R. 473 Abend.

301. Bu verfaufen: Saloon, alter Blag, swijchen bre Sabrifen. 301 B. 25. Str. bm Bu verlaufen: Zigarrens, Confectionerbs und Aos ioneStore, nabe grober Schule, Biebe mich vom Geschäft gurud, Abr. 233 R. Leavitt Etr. Bu verfaufen: Gine gute Birthicaft. 387 Wells In verfaufen: Gine gute beutiche Zeitungsroute. 48 Rees Str.

8 nees Str. Bu verfaufen: Pillig, gutgebender Saloon, Rache nfragen om Plat, 1608 State Str. mo guteagen om Plag. 1998 state Str. Sieden Bur verkaufen: Butcher gefucht, großartige Kiegensheit für einen flichtigen Butcher in Chicago. Shop neu eingerichtet für Grickafte: feine Konfurens in der Nachbarchaft garantier. Ganz fleines Bertiebstapital nöthig. Näheres 92 LaSalle Str., Jimmer ind

Ru berfaufen: 850 Dollars tauft einen Ed Liquer= Store und Saloon. Wird viel Whisten und Dein bei ber Gullone an Conductors und Drivers Der fajt. Ede 24. und Leavitt Str. 20jelm Bu bertaufen: Gin Fleiichsaben in einer guten Gegend, Abr. R. 471 Abendpoft. 18felm Bu verfaufen: Gin Bladimithe Shop mit Bagene Shop, wegen Abreife. 2387 Milme atee Ave. 18flm Bu berfaufen: Gutgebeuber Ede-Autdershop, in guter Radbarfchaft, Muß blefe Woche berfauft wers ben, wegen Abreife, Rachgufragen 2323 Beinerebu Mue. 17feln

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

E. R. Saafe & Co., 73 Dearborn Str., baben 311 vermiethen:
185 R. Glarf Str., 5 Jimmer, sehr billig.
184 Huron Str., 3 Jimmer, sehr billig.
184 Huron Str., 3 Jimmer, sehr billig.
185 R. George Str., paffend für Grocerb
186 arfel. Miethe \$15. Bu bermiethen: 4 feine Bimmer. 227 Cipbonen

Bimmer und Board. (Angeigen unter biefer Anbrit, 2 Cents bas. Wort.)

Bu permiethen: Gin marmes Bimmer, 241 Bells Bu bermiethen: Möblirtes Bettgimmer mit Berugung bes Frontzimmers, Raffee wenn gewünscht. 11 S. Morgan Str., gegenüber ber Police-Station. Bu bermiethen: Separate moblirte Bimmer. 2)4

Ru miethen und Board gefucht.

(Anzeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents das Wort) 3wei junge Manner judien fofort Board und Jimmer bei einer guten beutichen Familie ber Beiffeite, Richt zu weit weg. Möchten beutich fers ien, Abr. D. 485 Abendhoft.

Bferde, Wagen, Sunde, Bogel 2c. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Wort.) \$65 fauft 2 gute Pferde mit Geichier, G 2600 fb., ober tausche für fleines Pferd. 975 wautee Ave.

Bu berfaufen: Zwei graue Pferde. 4739 Freeger, nabe Loomis Str. momi Wagen, Buggies und Ocidirte, die größte Aus-wohl in Chicago. Hunderte von neuen und gedrauch-ten Bagen und Auggies den allen Sorten, in Birflichfeit Alles was Rader hat, und uniere Arrtfe fün nicht zu bieten. Thiel & Erbardt, 295 Wabalb Abe.

Brohe Ausmahl fprecenber Bapageien, alle Sors ten Singvogel, Golbfifche, Nauarien, Rafige, Bogels, futter, Pfligfte Breite, Atlantic & Pacific Bird Store, 197 D. Madijon Str. 30m3\*

Möbel, Sausgeräthe zc.

(Angeigen unter diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu bertaufen: Bollftandige Ginrichtung Flats, 10 möblirte Zimmer. Miethe billig. Leafe. Alles befest. 37 Clybourn Abe., Store. 22felm

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Firtures für Grocerys und andere Stores, für Butderibops u. f. w., billigfter Plag und größte Answahl in Chicago. 2254 State Str. 23felw

Bicheles, Rahmafdinen ze. (Angeigen unter biefer Rubrif, 2 Cents bas Bort.)

Ihr tonnt alle Arten Rahmaichinen faufen ju Mbolesalepreifen bei Afant, 12 Abams Etr. Reue fiberblatitire Singer 410, bijd Arm \$12, neue Wifon \$10. Sprecht bor, che Ibr tauft.

Pianos, mufifalische Justrumente. (Angeigen unter diefer Aubrit. 2 Cents das Wort.) Gin feines, foft neues Riano muß wegen Gelbs verlegenheit verfanft werben. Refleftanten wollen unter Abr. A. 53 Abendpoft ichreiben. bmi

(Angeigen unter dieser Rubrit, 2 Cents des Bort.)

Berlangt: Ein bentsches Gepaar mit eines Geld, das Luft bat an einer Farm theilzunehmen, nabe Chicago. Erbitte ichriftliche Mittheilung an Fred Kenp, Jefferson, Coof County, 311.

Gefdäftstheilhaber.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Seichlechts., Gauts und Blutfrantheiten nach ben neueden Methoden ichnell und ficher geheilt. Satis-faktion garantiet. Dr. Chlers, 108 Wells Str., nabe Ohio Str.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Wort.)

Greb. Blotte, Rechtsanwalt. Alle Rechtsfachen Brompt bejorgt. — Suite 844—848 Unith Building, 79 Dearborn Str. 28nolf Julius Goldzier. 30hn Q. Rodgers. Gold gier & Rodgers, Rechtsanwälte. Suite 820 Chamber of Commerce. Suboft-Ede Weithington und LaGalle Str. Selepton 3100. Grundeigenthum und Baufer.

Geld.

10apli 128 LaSale Str., Jimmer 1.

Chicago Mortgage Loan Co.

175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19.

berleift Geld in großen ober fleinen Summen, auf gaushaltungsgegenfiande, Bianos, Pferde, Wagen, jowie Lagerbausscheine, zu iebr miedrigen Naten, auf irgend eine gendnighte Zeitdauer. Ein belter biger Theil des Darlebens tann ju jeder Zeit zurfüdezahlt und baburch die Zinsen vorligert wers ben. Kommt zu mir, wenn Ihr Geld nöthig babt.

Chicago Mortgage Loan Co.

175 Dearborn Cir., Bimmer 18 und 19.

Ober Sahmartet Theater Gebaube, 161 2B. Mabifon Efr., Bimmer 14. 11ap.

Menn Ihe Geld zu leiben wünscht auf Möbel, Pianos, Pferbe, Was gen, Kutiden u. j. w., iprecht vor in ber Difice der Fibelity Mortgage Voan Co. Geld gelieben in Beträgen von 235 bis \$10,000, pu

Den getregen in verragen von 250 251,000,000 obne ben niedrighen Raten. Kronpte Boienung, obne Ceffentlichkeit und mit dem Borrecht, daß Euer Eigentlum in Eurem Best verbleibt. Fibelity Morty ge Loan Co., Inforporirt.

94 Bashington Str., esster Fiur, awighen Clark und Dearborn,

ober: 331, 63. Gere, Engiewood.
ober: 2215 Commercial Abe., Zimmer I, Columbia Blod, Gud-Chicago.
\$50,000 gu verleiben auf Möbel, Planos u. Pfers. Billige Raten. Deutiche, arbuit Rotis biervon. In den letten gehn Jahren botten wir die geofte Yoan Office in Milwanter. Dieje gad und Gelegensbeit, die Miniche der Deutichen grindlich fennen zu ternen. Lange Aredit oder Theil-Myadhungen. Wie und bei Bachen nicht fort. — Möbel Mortsagee Land Co., Jimmer 308 Inter Ocean Gedade.

139 Dearborn Str.

Ab o zu n ach der Sit die it e geben, wenn Ind billiges Geld baben fönnt auf Roselbaute.

gehen, wenn Ir billiges Gelb baben fonnt auf Mobel. Pianos, Pferde und Bagen, Lagerbaus, scheine, von ber Phort him et ern Mort ga ge Loan Co., 465—467 Mitmautee Ave., 66-66; eago Ave., über Schrechers Drugtore, Jimmer 33. Offen bis 6 Uhr Abends, Rehmt Clevator. Gelb rudzablbar in beliedigen Beträgen. 2malf

Louis Freudenberg verleiht Geld auf Sppothefen von 4½ Prozent an, theils obne Kommiffion. Zimmer loll4 Unity Building, 79 Dearborn Str., Nadmittags 2 Uhr. Refidenz 42 Potomac Ave., Bormitags.

Gelb ju berleifen auf Möbel, Dianos und sonftige gut Sicherheit. Riedrigfte Raten, ebrliche Behand-lung, 534 Lincoln Abe., Zimmer 1, Safe Brem. 16maff

Gefucht: \$1800 auf erfte Sppothef, für Saus und ot, werth \$4000. Aor. 28. 924 Abendpoft. und

Brivatgelber ju verleiben, jede Summe, auf Grundeigenthum und jum Bauen. Ju 5 und 6 Progent. G. Freubenberg & Co., 192 B. Divinon Etc. 29ag. jbb.

Delb ju verleiben ju 5 Brogent Binfen. 2. F. Ilfrid, Grundeigentbumse und Geichaftsmaller. Bimmer 712, 95-97 S. Clarf Str., Ede Bafbings ton Str. 17fe

Persönliches. (Anzeigen unter dieser Rubrit, 2 Cents das Wort.)

Angeigen unter vieler Rudti, Zuents das Assett. Al e. g. an d e r s. G e he i m po l i 3 e i 2M g e us t n r , 93 und 95 Gith Ave., Jinmer 9, bringt tregend etwas in Grsabrung auf veivatem Wege, unsterjucht alle un, i w. und jammelt Beweise. Diebstähele, Kaubereien und Schwindeltein werden unterjucht und die Schuldigen jur Kechenichaft gezogen. Ams prüche auf Schabenerisk für Berlegungen, Unglädssielle u. das, mit Erfolg geltend gemacht. Feeier Rath in Rechtsjachen. Wir find die einzige deutsche Bolizeisugentur in Chicago. Sonntags offen dis Libr Wittags.

Löbne, Roten, Miebben und Souls ben aller Urt ichnell und sicher folleftiet. Reine Ges buhr wenn ersolglos. Dien bis Gufr Abends und Sountags bis 12 Ubr Mittags. Deutich und Engs lich gesprochen. 14mil Bureau of Law and Collection, Zimmet 15, 167-169 Washington Str., nabe 5. Abe. B. D. Joung, Abvolat, Frit Schmitt, Confade.

20. D. houng, Abbott, Erft Comer Constitution of the Constitution

Mastenanzüge und Berrüden zu verleihen. Komistes erhalten Unjüge frei, für die Erlaubnig Massten auf ihren Vällen zu verlaufen. Wir verlaufen alle Sorten Masten und Trimming, sowie Sterne, Boldbeigt, Schellen, zu Wootejale-Preisen. Columsbia Theatre, 110 E. Monroe Str.

Rleiber gereinigt, gefarbt und repariet. Anguge 21, Sofen 40 Cents, Drefies 21, Winterübergieber gu verfaufen. French Etam Dhe Worfs, 110 Mors roe Str. (Columbia Theater).

Batente: B. Ginger, Batentanwalt. 56 Fifth

Sebe Angeige unter biefer Anbrit toftet für eine einmalige Ginichaltung einen Dollar.)

Seirathsgesuch: Ein Mann in mittleren Jabren, mit \$25,000 Bermögen und einer guten Seimath, wünsch bie Befanntichaft einer gebildeten Tame, Gräulein ober Mitivoz, von gefehren Alter. Und bauslich, von gutem Charafter und aus guter familie jein. Bermöge erwininich, Abr. mit genauer Angabe der Berbälfnisse beite vertrauensvoll nichten berusche unter A. 40 Moendook. Strengst Bers

Angabe ber Bergatening bilt. Strengfte Ber: erzulegen unter A. 40 Abendpoft. Strengfte Ber: chwiegenheit Ehrenfache, Agenten werden nicht bes

Beiratbsgejuch: Geichäftsmann, Bermögen bon \$1000, kathofijch, jucht die Bekanntichaft einer ins telligenten jungen Tame, Unfangs der Zwanziger, fittigm und vorwärts ftrebend, von angenehmem Neubern und einigem Bermögen, Keine Bermittlung. Abr. D. 496 Abendpoft.

Unterricht.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Englische Sprache für Getren und Da-men in Aleinflassen und privat, jowie Buchalten und Sandelsjäder, bekanntlich ann beiten gelebet im R. B. Bufnief Bollege, 922 Milmoufte Abe., nabe Baulina Etr. Tags und Whends. Borberettung jur Zivildenftpeilfung. Begiant jest. Prof. George Jenffen, Bringipal.

ich mir erlauben, bas Trinfer ihre Ubre nicht einschiden. Abr. 21. 65 Abendpoft.

ober: 351, 63. Str., Englewoob.

- Garmland! - Farmland! -Ern gletenvier Schrevenen Reberie-

Gelegen in bem bertiemten Marathon County, Wisconsin, und ift zu bertaufen burch eine alte, wohlbefannte Firma, welche ichen an über zweitaus jend Jaconer Innb verfauft bat, und jest noch in Lectuse obn etwa 45.000 Acte ichofen Landes, ift, weisches die tau bem billigen Preise von \$5.75 bis \$3.00 Bart Lippmann, 180 Center Ser. Wers. M. Baster, 211 Center Str. Centy Deinemann, 249 Center Ger Eigar Store, 41 Chart Ett. der ne ju dem biligen Peeije von So. 75 dis 35.00 per Acet, und unter iehr guintigen Jahlungsbedingungen jum Berkauf andieret.
Icht' in et Zeit, nich Kuskunft liber Land zu vers schaften, und es wird für das Frühight vorzudereiten, und es wird sich gewiß bezahlen, alle mögliche Mustunft liber dieses Tand einzwholen, bevor man ans derswo kauft. Da bereits viele Lente aus Chicago von dieser Firma aekauft haben und mehrere von denielben noch in Chicago wohnen, kann man fich leicht dei inten erkundigen. Annen und Averlangen erdaftlich. Ein illustrieres Buch, derauszageben von der Masarbon County Einwauderungsbehörde, wird frei berfandt. Diese Auch der zuwerkäsige Auskunft über die Bortheite, diesen ellen, Lage, Kvolkerung. Balfer. Bordweite, dischauchten, Lage, Kvolkerung. Balfer, Koden bei Masarbon Gempank, Manjau, Wise, oder geht und hered mit ihrem Agenten J. de ehler, welcher in der Farm gerdgeworden int und buch daher genaue Auskunft gehen kann. Er wird am Romerag, der Farm gendgerenden ih und buch daher genaue Auskunft gehen kann. Er wird am Romerag, der 1. Matz, von 9 the Morgens bis 9 Ubr Aberds in seiner Ciffee in zweiten Sich Art. Weiner Lag zu fereichen etwähne man, hitte, die Abendbat. Bath, 467 Livison Str. Forsberg, IV Ein Str. Kobter, 179 Ein Str., Ede A. Part Ave. 4. McCarty, 39 palled Str. Ukber, 196 Varrabe Str. ih Blund, 461 Varcabe Str. 193 Latrabee Etr. agnujon, 301 R. Martet Etr. Beim Schreiben ermahne man, bitte, Die Abendpoft. Beim Schreiben einagne man, onte, bie Conthe port Ave. Dmbo Bu verfanfen oder ju vertauschen: 40 Act Farm, 35 unter Pflug, 5 Acter Bald mir Gebaulicheiten, 2 Stunden von Chicago. Miedlind, 573 Larrabce Str. Wielen 9. Nachenad, 200 North Ave.

Blag Rews Store, 239 Muly Str.

3. Etrin, 294 Schapfuld Str.

9. Etrin, 294 Schapfuld Str.

9. Gameron, 336 Schapful Str.

9. J. Million, 137 Schapful Str.

5. E. Stower, 605 Schapful Str.

5. M. Vitnow, 137 Schaffuld Ave.

Fram Ferian, 90 Wells Str.

9. Nower, 119 Wells Str.

6. Linjahrd, 122 Mells Str.

6. Linjahrd, 122 Mells Str.

9. AN Ormann, 190 Wells Str.

101 Avenann, 190 Wells Str.

101 Avenann, 190 Wells Str.

102 Avenann, 190 Wells Str.

103 Avenann, 190 Wells Str.

104 Avenann, 190 Wells Str.

105 Avenann, 190 Wells Str.

105 Avenann, 190 Wells Str.

106 Avenann, 190 Wells Str.

107 Avenann, 190 Wells Str.

108 Avenann, 190 Wells Str.

109 Avenann, 190 Wells Str.

100 Avenann, 190 Wells Str. Angeigen unter biefer Stubrit, 2 Cents bas Bort.) auf Mobel, Pianos, Pferoe, Bagen u. f. w.
Ateine Mnteiben u. f. w.
Leine Anteiben u. f. w.
Leine Anteiben u. f. w.
Leine Hnteiben u. f. w.
Leine Hnteiben u. f. w.
Dit nehmen Ihnen die Mobel nicht weg, wenn wir die Anteibe machen, jondern lassen bieselben in Ihren Bestellen die Wirchaben das Abren Bestellen u. Jhren Bestellen die Geschäft in der Stadt.
Alle guten ehrlichen Teutichen, sommt zu uns, wenn Ihr Geld bergen wollt. Ihr werder es zu Eurem Bortheil sinden dei mit vorzuhrechen, ebe Ihr anderweitig bingebt. Die sicherste und zuverlässigte Bestenung zugesichert.

Verkaufsstellen der Abendpoll

Mordfeite.

E. M. Beder, 228 Burling Efr.

Mordweftseite. C. Mathis, 402 R. Aibland Ave. F. Dede, 412 R. Aibland Ave. L. Lannefield, 422 R. Aibland Ave. E. M. Lewiton, 207 Angula Str. Mancs unten, 309 Milmonifer Aug. R. N. Aderman, 361 Milmonifer & Sebertinghaus & Beilfuh, 448 Milmonifer & Engl. S. Milmonifer & Engl. S. Milmonifer & Engl. S. Milmonifer & Engl. S. Milmonifer & Engl. Milmonifer & English, 521 Milmonifer & English, 521 Milmonifer & English, 521 Milmonifer & Engl. Apadim. 151 Milmonifer & Engl. Apadim. 153 Milmonifer & Engl. Recombin. 1530 Milmonifer & Engl. Recombin. 1530 Milmonifer & English & English & English & English & Milmonifer & English & Englis of Mojenthal, I. Thouart Sir. From Riebel, 63 McRenoold Str. M. Garr, 329 Arblir Str. Marie Buttonfpen, 407 M. Korth Ave. C. Handley, 759 M. Korth Stve.

## Sudweftfeite.

Artos Store, 100 W. Abams Str. U. B. Fuller, W Bine Island Ave. O. Barterion, 62 Bine Island Ave. O. Kindner, fo Bine Island Ave. E. L. Garris, 198 Bine Island Ave. Grun Mannth, 210 Bine Island Ave. Hrift, Starf, 300 Mine Island Ave. Hran Poons, 55 Ganalbort Ave. Fran Poons, 55 Ganalbort Ave. Fran Poons, 55 Ganalbort Ave. Fran L. Bogen, 65 Ganalbort Ave. Hridienichmidt, 90 Ganalbort Ave. B. U. D. Born, 113 Canalbort Ave. Hran I. Gert, 162 Ganalbort Ave. Hrand J. Gert, 162 Ganalbort Ave. U. D. Born, 113 summer Abe.

"A. Gert, 162 Canaidort Abe.
"A. Gert, 162 Canaidort Abe.
"Heinbot, 303 Cairforma Abe.
Heinbot, 203 Cairforma Abe.
Gader, 126 Colorado Abe.
C. Jate, 12 Tesplaines Str.
Capdange, 45 S. Jalled Str.
Rojenbod, 212 S. Jalled Str.
"Biransfi, 324 S. Jalled Str.
"Biransfi, 324 S. Jalled Str.
"Biransfi, 325 S. Jalled Str.
"Biransfi, 325 S. Jalled Str.
"Biransfi, 325 S. Jalled Str.
"B. Rojenbod, 35 S. Jalled Str.
D. Rojen, 411 S. Jalled Str.
D. Rojen, 411 S. Jalled Str.
Denu Schulz, 526 S. Jalled Str.
Thom Str.
John Reumann, 705 S. Jalled Str.
Thomphon, 845 Jannan Str.
Thomphon, 845 Jannan Str.
Thomphon, 845 Jannan Str.
Thomphon, 845 Jannan Str. Ch. Levy, 1283 B. Darrijon Str.

T. Thompion, 25 Jinman Str.

M. Berry, 183 B. Lafe Str.

John Schnitzer, 383 B. Lafe Str.

K. L. Barry, 117 L. B. Maddion Str.

G. B. Danum, 210 B. Maddion Str.

Jerry Faib, 516 B. Maddion Str.

Jerny Face, 5 R. Bantima Str.

Frau L. Greenberg, 12 S. Haulina Str.

R. Lehler, 143 B. Konf Str.

R. Lehler, 143 B. Konf Str.

B. Radin, 33 B. Mandolph Str.

B. B. Malin, 33 B. Mandolph Str.

B. Manner, 508 B. 12 Str.

Bruner, 508 Bh. 12 Str.

Goldner, 255 Bh. 12 Str.

Goldner, 255 Bh. 12 Str.

G. Braile, 133 Bh. 18 Str.

J. Braile, 133 Bh. 18 Str.

J. Braile, 134 Bh. 18 Str.

R. Mridd, 184 Bh. 18 Str.

R. Mridd, 184 Bh. 18 Str.

R. Mridd, 184 Bh. 18 Str.

## Sudfeite.

Südseile.

D. Hoffmann, 2040 Archer Ave.

— Jaeger, 2140 Archer Ave.

— Jaeger, 2140 Archer Ave.

M. Heterion, 2314 Cottage Grove Ave.

M. Heterion, 2314 Cottage Grove Ave.

J. Baffermann, 3240 Cottage Grove Ave.

J. Baffermann, 3240 Cottage Grove Ave.

Revis Store, 3705 Cottage Grove Ave.

Revis Store, 3705 Cottage Grove Ave.

M. Baffermann, 3240 Cottage Grove Ave.

M. Baffermann, 3240 Cottage Grove Ave.

M. Baffer Ave.

M. Baffer Ave.

M. Baffer B. H. Gr.

M. Griff, 3103 S. Dalfted Str.

M. Griff, 3402 S. Dalfted Str.

M. Sambre, 114 G. Dalfted Str.

M. Sambre, 114 G. Dalfted Str.

M. Monton, 486 S. Date Str.

M. Monton, 486 S. Date Str.

M. Griff, 173 D. State Str.

M. Griff, 173 D. State Str.

M. Monton, 3803 C. State Str.

M. Monton, 3803 S. Str.

M. Mallace, 380 35 Str.

M. Meier, 2747 Mentworth Ave.

M. Refer, 2717 Mentworth Ave.

M. Refer, 2717 Mentworth Ave.

M. Refer, 2717 Thentworth Ave. B. Bagner, 3033 Bentworth Ave.

## Salle Biew.

Mr. Hoffmann, S. M. Gdellibland u. Velmentan, Mr. S. Jobe, Sch. Belment due, O. Hoeletes, 915 Belment due, C. Arcaire, 1504. Annaing Str. E. Warrier, 217 Cincoln due, C. Hoerer, 442 Cincoln due, 3. Munt, 755 Lincoln Ave. C. Reubaus, 849 Lincoln Ave. Guston Bendt, 953 Lincoln Ave. E. Semmer, 1009 Lincoln Ave. E. Etepban, 1150 Lincoln Ave. F. Meidonast, 1181 Lincoln Ave. Mrs. E. Diet, 1406 Brightwood Ave.

## Cown of Lake.

Rems Co., 5324 Mibland Abe. Bifugrabt, 4754 Union Abe. Gunnershagen, 4704 Wentworth Iba.

## Der größte Perkauf

auf Bestellung angefertigten

## Beinkleidern ber jemals ftattfand.

haben eine Partie nicht abgeholter Weintleiber, die wir auf Bestellung ausertig-ten, und auf welche wir eine Anzahlung er-hielten, die von den betr. Kunden aber nicht ibgeholt murben. Bir wollen bem Bublifum bie gemachte Angahlung zu Gute fommen laffen und offeriren baber biefe Beinkleiber au bem angerorbentlich niebrigen Breife von

## \$2.50 das Paar.

Bir bringen biefes ungeheure Opfer, um fie ichnell auszuräumen. Wenn Ihr außer-halb der Stadt wohnt, ichidt und Guer Taillen: und Beinmag, und wir ichiden Guch Broben von folden Sofen aus unferem Lager, Die Guch paffen merben.

## APOLLO Beinkleider : Fabrifanten, SOLMS MARCUS & SON, Gigenthümer,

161 Fifth Avenue, Chicago

\_\_\_\_ Stablirt 1857.\_\_\_

# JULIUS ON BAUER BAUER PIANO-

FABRIKANTEN. Aefteffes und größtes Dentsches Pianogeschäft in Chicago.

Mäßige Preise. Ceichte Kaufsbedingungen. gebrauchte Pianos von \$25 auswärfs.

Berfauføraume : 226--228 WABASH AVE. Sabrif: 1025-1035 Dunning Gir.

# Spart 1/2

in Wäsche = Mechungen! Wir liefern hochfeinfte Arbeit. Wir garanti-ren Guch forgfättige Sandhabung und prompte Wileferung. Folgendes find unfere Preije:

Hemden, 6c . . . . Unterzeug, 5c Manschetten, Sodieu, Baidentücher,

\$50,000 haben wir verausgabt, um untere Wäfcherei u ver bestausziestatten in der Staat Chrago zu na-get. Untere mit Dannof gebeigten Plättmafdinen hoven die Faser und die Sachen batten noch ein Mal jo lange. "Domeftic Finish" ist das modernite, body stellen wir bie Warche in jeder gewünsigten Weite fertig. Wir bebienest unfere Kunden aufmerkan, ichnell und billig. Schielt ferte Postfarte und unfer Wagen wird Ener Bundel abholen.

THE EUREKA LAUNDRY CO., - Etablirt 1889. --

155-157-159 W. Madison Str.



Bar Fixtures, Drain Boards

Binn, Bint, Meffing, Rupfer und Ruchen: und plattirten Gerathen, Glad, Soly, Marmo , Borgellan u.f. w. allen Abothefen gu 25 Cts. 1 Pfb. Bog 119 Oft Madifon St., Zimmer 9.

# Straus & Schram,

136 and 138 W. Madison Str.

Bir führen ein bollftanbiges Lager bon

Möbeln, Teppiden, Gefen und Baushaltunas-Gegenftänden.

bie wit auf Abzahlungen von \$1 per Boche ober 84 per Monat ohne Binfen auf Roten verfaufen. Gin Befuch mird Guch über: geugen, bag unfere Preife fo niebrig als bie niedrigften find. 19ibbili

Wyllys W. Baird. George L. Warner. Lyman Baird, Consulting Partner.

Grundeigenthum, LOAN AND RENTING AGENTS.

90 La Salle Str., Chicago.

6apbbfH

\$2.25. **Hoffen.** \$2.50. Indiana Nut......\$2.25

Indiana Lump......\$2.50 Birginia Lump .....\$3.00 No. 2 harte Chefinuttohlen .. \$4.50 (Rleine Gorte.)

Senbet Auftrage an E. PUTTKAMMER, Zimmer 305. Schiller Building, 103 E. Randolph Str. Mile Orbers werben C. O. D. ausgeführt.

Deutscher Rechtsanwalt. Dethlef C. Hansen,

TELEPHON MAIN 318.

brompte, forgfältige und guftiebenftellenbe ! imiteit gewibmet.—TELEPHON MAIN 1383. Chicago Stock Exchange-Gebæude, Sin mer 1108-1113 16jöð Chicago Stock Exchange-Gebæude, Súðmeh-Ede La Salle und Walhington Str.



DETECTIVE.

## Lou. Bon Alexander Maron von Roberts.

(Fortiegung.)

Es ericbien ein niedlicher, faft bunt getleibeter herr mit einem allerliebiten, auf bas forgfältigfte gefchniegel= ten Blonotopf, ber einem Buppentopfe ähnlich fah. Er tangelte in mehreren Berbeugungen herein. Mira reichte ibm das alabaftermeiße Bandchen, beffen Finger boll Edelfteinen funtelten. Sie reichte es ihm fehr hoch hin, mit dem Ruden nach oben, offenbar gu einem Sandfuß. Seine mit ftrohgelbem Sandichuh betleibete Sand griff gogernd banach, aber faum ein Sar= chen feines bellblonben, wie eine Roft= barteit gepflegten Schnurrbartes tam in Berührung mit bem bargebotenen handruden. Mis er bas volle und fin= berhaft frische Gesicht wieder erhob, war es von einem hellen Roth über=

Mira nidte ihm bertraulich gu, wie um ihm Muth zu machen.

Dann ftellte fie bor, mit einer gang ernfthaften, fast feierlichen Miene: "Herr Baron Wisbn — herr.... herr Lou aus Kairo."

Wishy machie eine Berbeugung, gang nach ber Regel. Lou faß ba, fteif und ftarr, grinfte Mira und ben Untommling mit feinen Bahnen an. Mira ticherte und Wisbn gaffte aus feinen wafferblauen Meuglein nach bem Rubier wie nach einem Wunder

hin. "Die herren fennen fich noch nicht?" fragte Die ichelmische Gangerin.

Bisby erinnerte fich: war bas nicht ber Schwarze bes berftorbenen Mar= quis Breteniffes?

Jene bat ben Baron, neben ihr Plat gut nehmen. Gie ftellte berichiebene Fragen an ihn: wie es ginge? mas es Roues gabe? ob er ben und ben lange nicht gesehen? warum er gestern nicht im Renaiffance gemejen?

Wison antwortete auf alles nur furg, in bem schüchternen Ion eines viergehnjährigen Madchens aus ber Broping.

Die Unterhaltung hatte nicht an Lebhaftigfeit zugenommen, wenn Mira nicht mit ihrem Geplauder losgefprubelt ware. Sie und ba fchlug fie ein Lachen an, Wisby lachte redlich und berglich mit - nun und Lou zwang fich dazu, so gut es ging. Ach, er hatte jo lange nicht mehr gelacht — Mira mußte es ihn wirklich erft wieder leh-

Sie winkte Lou näher heran an ihre anbre Geite, bann griff fie in bie Schale mitRonfett und begann an ihre beiden Nachbarn auszutheilen, jedem ein gehäuftes Tellerchen voll. Und da nun feiner zugriff, fo ließ sie es sich nicht nehmen, felber nachzuhelfen. Mit einer tomisch-wichtigen Bewegung, als galte es eine anftrengenbearbeit, fchlug fie die toftbaren Spigenarmel weit über bas blaugeaberte Beig ihrerarme Burud. Dann, ehe die beiden fich meh= ren fonnten, hatte jeder fein Stiid Ronfett im Munde.

Bisby mard überroth, aber er gerbrudte bas Stud gebulbig im Munde. "Willst Du schnell hinunterschluden!" herrschte fie ben Rubier an. Und jedem wieder ein Stud in ben

Munb. "Schnell! Ihr mußt aber auch que beißen!"

Und fie nabm felbit eines und bif herzhaft barauf los; man horte es laut tnufpern gwischen ihren Bahnchen. Und ein brittes Stud. Wisby wehrte mit feinen ftrohgelben Sand schuhen, fie fchlug barauf, und es half

hm nichts. "3ch muß ichon bie Mama fpielen. Ihr merbet gehorsam fein, verfteht ihr! Mund auf, fag' ich! Lou Du follft Deine Bahne auseinanber machen!"

tommandirie fie. Und nun ftopfte fie ihnen Stud auf Stiid in ben Mund, fich felber auch, immer schneller ging bas. Die beiben tonnten es wirtlich nicht bewältigen, tauten und muraten.

Da flog bie tleine Rammerzofe mit vollem Sturm herein; "Madame, fie haben fich nicht abweisen laffen, find boch im Salon geblieben; ich fann nichts bafür. Gie meinten, wenn Madame ben Wishn - Bardon, ben Baron Wisby guliegen, fo brauchten fie fich auch nicht abweifen laffen -

ba find fie!" Die hohe und fraftige Geftalt bes Schönen Fronsacques" ftellte bas leb= haft gestifulirende Buppchen einfach mit den Urmen beifeite; Cabrera folg= te, fein großes Monocle fpiegelte hell aus ber Dammerung.

"Bitte um Bergeihung, bag wir bennoch eingebrungen," fagtegronfacques, ben wirklich ichonen Schnurrbart in bem fonft nichtsfagend eleganten Befichte noch länger auszwirbelnb.

Cabrera fagte fein Bort, nur bas Monocle warf jett einen gewiffen er= regten bligartigen Schein.

"'n Tag, meine Berren!" rief Mira, ober vielmehr flang es wie ein paar graziofe Singtone. "Berzeihen Sie, aber ich hatte wirklich einen Grund, Gie abzuiveifen," und fie gerbiß ein nend bas Gignal gum Rlatichen ge-Budenwert, bas fie noch im Munbe hatte. "Gin guter alter Freund, ben ich plöglich angetroffen - wir hatten fo viel zu reben. Ah, Parbon - ich

weiß nicht, ob fich die herren fennen?" Und wieder ftellte fie bor, mit einem feinen Lächeln um die Lippen, fonft aber zeremoniell genug: "Monfieur Lou aus Rairo - Graf Cabrera -Baron Fronfacques."

Cabrera marf mit einem Buden ber linten Augenmusteln bas Monocle Und Lou flappte fich die Sande brenherab. Und nun blingelte er mit ben fleinen ichwargen, perfartig funteinben Buntten feiner Mugen nach Lou bin.

Der faute immer noch gewaltig an einem Ronfett, faunte babei bas ibm | mußte er in ber Bewegung innehalten, fo mobibefannte lebergelbe Geficht bes Grafen an. Fronfacques bequemte fich bes Chics wegen ju einer Biertelneis

gung bes Robfes.

wir ba unfern guten alten Regerichabel | aus einer fernbammernben Marchenbon einem Lou!" nafelte Cabrera. "Run, mas macht benn ber Rerl? Bo hat er fich benn berumgetrieben?"

Ueber Miras Stirn flog eine leichte Röthe, nicht über Die Wangen, über beren Schminte biefer Burpur feine Macht hatte. Sehr rubig, aber auch febr beftimmt fagte fie: "GrafCabrera. ich erlaubte mir, Ihnen eben meinen Freund, meinen alten Jugendfreund borguftellen - ich weiß nicht, wen Gie mit Ihrer Unrede meinten. Uber ber= geiben Die Berren, wenn wir uns nicht toren laffen. Wollen bie Berren Blat

nehmen." Und fie nahm die Schale, fentte bas Besichten tiefer barauf und fuchte anscheinend nach einem besondern Konfeft. "Den herren ift vielleicht auch eins gefällig?" — fagte fie, ohne noch aufzubliden.

Da, wie ihre Mugen fich hoben, er= tappte fie ben Grafen Cabrera auf ei= ner turgen Gefte. Weiter nichts wie bas: Cabrera hatte ben Nubier mit ei= ner nachläffigen, aber boch gebietenben Sandbewegung zugewinft, bag er ihm einen bon ben lebernen Bolfterftühlen brüben bon ber Wand an ben Tijch beranholen follte.

Weiter nichts. Und Lou, ber gute Lou, wollte fich fcon erheben, um ben Befehl auszuführen.

"Gigen bleiben!" herrichte ihn Mira

Gie felbit aber fuhr empor. blitte Cabrera mit icharfen Augen ins Unt= lig, nur brei Gefunden, bann griff fie nach der alterthumlichen Brongeglode und läutete fehr ftart und laut, es mar wie ein Marm.

Claube war fofort ba. Dhne fich nach bem Diener umgujehen, befahl fie: "Claube, wollen Gie ben herren bort Stuble offeriren."

Sie fagte bas fehr langfam mit ei= nem strengen Ton, ohne jemanden eines Blides zu würdigen, mit halben Augen ins Leere bineinstarrend.

Und Claube that, wie ihm befohlen. Cabrera gudte bie edig mattirten Schultern: war man boch bergleichen bon dieser Diva gewohnt! Und er lachte über die toftliche Ronturreng, Die er jebenfalls mit bem buntlen Gentleman zu bestehen haben würde.

Gine halbe Stunde barauf, als bie Berren fort waren, befahl fie, bag man einen Schneider tommen ließe für Lou - einen Berrenschneiber, einen ber er= ften, Monfieur Foote womöglich!

"Du legft fofort ben bunten Trobel ba ab, Lou, hörft Du!" fuhr fie Lou an.

Siebzehntes Rapitel. "Meine Mutter hat mir bie Datteln gegeffen..."

Noch am felben Ubend follte Lou bie Mira singen hören. Die famose Bur= leste "Fla-Fla" füllte die Raume des Renaiffancetheaters immer noch bis auf den letten Plat, heute noch, nachbem man fie bereits ein paar hundert Mal gegeben. Der Mira verbantte bas Theater Diefen Raffenerfolg; fie zeigte fich unerschöpflich, ibre in allerlei bunten Charafterverfleidungen Schillernbe Rolle mit immer neuen Reigen auszu-

3m Partett neben Lou fag ein bi= der, ftartathmenber Berr, ber fich ba= mit bruftete, bon ben zweihundertfechs= undsechzig Borftellungen bes "Fla-Fla" nur fünf verfaumt gu haben. "Ich tann mir nicht vorstellen, was eristiren wird. Es wird meine Ende fein!" fagte er mit einem tomifchen

Geufger. Man fprach bon ber Mira. Ginige Enthusiaften erhoben fie in ben Sim= mel. Die Mira ift göttlich! Die Mira ift einzig! Gie ift Die Glorie Des Jahrhunderts. Sie ift der brillanteste Siern, ber je am Coubrettenhimmel geftrahlt!"

Gin junger Menich, beffen Mugen itart alikerten und beffen Befichtsmusfeln ein nervofes Buden hatten, brobte feierlich, einen jeben nieberguftechen, ber bas Agiom bon ber Alleinherrlich= feit ber "golbenen Mira" angutaften wagte. "Ginfach ftech' ich ihn über ben Saufen!" berficherte er.

Mun ging ber Borhang auf; balb erichien "bie Glorie bes Jahrhunderts", bon einem allfeitigen Applaus begrüßt.

Ach, wie fie ihn wieder ganglich ge= fangen nahm! Gein Berg mit ben Bauberichlingen ihrer Tone umftridte! Die er ba alles vergaß, was fie ihm einst on Graufamteiten quaefugt, um ihn schlieglich eines Tages heimlich gu berlaffen. hinweg ichmolg ihm bor biefen Melodieen jeber Sag ber Menfchen - und vielleicht würde er auch wieber einem Thiere Bertrauen ichenfon fonnen - einem Sunde - Beppa felbit, wenn ber hier mare. Gewiß, er hatte ihm alles vergiehen in biefem Mugenblide ...

Sie war eine Bere! Man tonnte ihr nicht widerfteben. Lou fühlte, baß er bon nun an wieder zu einem willenlo= fen Ding in ihren Sanben gufammen=

fchrumpfte. Tüchtig applaudirte er mit. Mus ber Reihe hinter ihm murbe anschei= geben. Es mar ein betäubendes Gellen, und bie Sanbe, die es vollführten, mußten gang befonders bagu außer: mahlt worden fein. Wie ein eingeüb= ter Rlatichchor flang es; einzelne hellere und tiefere Stimmen fonnte man barin untericheiden, und ber beherrfchenbe Bag murbe bon ein paar mad: tig großen, roth gebunfenen Sanben hotischallend bargeftellt.

Man mußte mitmachen, es reigte fo. nend heiß; er wollte hinter benen boch nicht gurudbleiben!

Rur einmal, als er bie Sanbe wieber gum Rlatichen anfegen wollte, fo überrafcht war er.

Mitten in bem Brillantfeuermert ihrer Roloraturen ließ fie eine Ginlage erflingen - etwas fo Geltfames, et= "Mh, wenn ich nicht irre, fo hatten | was fo Zaubergewaltiges wie ein Echo

welt. Es bannte euch bie Seele, bag fie ihren Athem einhielt - mahrhaftig, Die gligernben Thranen lodte es euch aus ben Augen!

(Fortfetung folgt.)

Rommt die Tournure wieder. Mus Bien mirb gefdrieben: Gin neuer Schreden, wenn auch ein völlig harmlofer, burchgieht Die Belt, in ber man fich - angieht, angieht nach ben neuesten Launen der Alles unter ihr Saepter gwingenben Mode. Wir mo!= len es nur gleich berrathen, baß es fich um einen Distreten Bestandtheil ber weiblichen Toilette hambelt, um einen Bestandtheil, ber por etwa gehn Sag= ren erft die Frauentracht bis gur Rarrifatur entstellte und ber manchem Bolfefanger bagu verhalf, bie Lacher auf feiner Seite ju haben, um bie Tournure nämlich. Diefer an fich mohlgefällige Rame, ber in allen Bor= terbuchern mit "gewandtes, mohlgefäl= liges, gefittetes Benehmen" erflärt wird, muß herhalten, um ein Ding gu benamfen, bas an fich eigentlich bis nun nur mit einem weniger eleganten frangosischen Doppelworte bezeichnet worden ift, bas in die Endfilben "Baris" austlingt ... Alfo Die Tournure fommt, fie fommt gang bestimmt und wird trot aller Ubmehr, gerade wie ber enge Mermel, bon ber gangen givilifir= ten Damenwelt acceptirt werben. In früheren Jahrhunderten gehörten gemaltige Ummälzungen auf fogialem men. und politischem Gebiete bagu, um auch bie Mobe zu gewaltigem Umichwunge gu beranlaffen; ba mar man eben in

Malem noch fonfervativer; heute ift man leichtfertiger geworben in feiner Den-Wenn wir uns bas Roftum im Zeit= alter ber frangofischen Revolution betraditen, fo finden mir gerade mie bei allen borberigen Mobetrachten ber Rul= tunpolfer einen unleugharen Bufam= menhang gwischen ben bestehenden Ber= hältniffen und ber Bekleidung ber Men= schen. Die Manierirtheit wuchs ba= mals berart, bag bie Damen mittelfi Sprungfebern im Fichutuch, bas ba= mals Mode mar, ichweres Athemholen, Erregtheit fingiren tonnten, bag ein Drud auf eine Feber in ber Berriide genügte, um fie je nach Bedürfnig er= röthen gu machen. Berfahren wie bie Berhältniffe gur Zeit ber Revolution - obenfo bunt mar bas Bemifch, bas bie Moden boten, und ohne ein Bild fester Gestaltung für bie Bufunft. Und gerabe damals war die Tournure, Die mährend ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderts mehrmals auftauchte, gu ungeahnten Größen gebiehen, um erft nach einem gewiß langen Interball bon fast einem Gatulum wieder gu er= stehen. Sundert Jahre hatte Dieje Musgeburt ber Mobephantafie, Die mohl ein fieberfranter Ronfettionar erfun= ben hat, geruht, bis fie etwa bor gehn ober zwölf Jahren wieber auf's Repertoire ber weiblichen Befleibungsfünfte gehoben wurde. Man wind fich ber Strafenfaritaturen noch entfinnen, Die bamals bie Mobebamen abaaben. He= ber biese unnatürliche und jedem halb= meas gebildeten Geschmad zuwiderlaufembe Erhöhung hat man fich felbft lu= stig gemacht, als man boch burch im= mermahrenben Unblid eigentlich baran gewöhnt fein mußte. Belde Beran= laffung ift jest porhanben, biefes Mobe-Unthier wieder erftehen gu laffen? werden foll, wenn ,Fla-Fla' nicht mehr | Sat man nach bem Sinten ber Rerichwinden Mermel. Dent Der und Glodenmode bas Ballon= Bedürfniß, die Erhöhungen und Breitdimenfionen an andere Stelle ju berpflangen? Wir haben bas Frauentleid zu ungeheurer Weite anfcmellen und wieder in Richts, in ein enges Futteral - fiehe bie Mobe bon 1878 - gusammenfinten feben; ba= mals war man nach einem Musfpruche Blafels auf ber Buhne nicht mobern gefleibet, fo lange man noch Schritte machen fonnte; wir faben es furg unb auch mit Schleppen - ben Boben fehrend - aber abicheulicher wohl noch

## Bilsbee's Peptonifirtes Eisen und Mangan. Der Blut-Fabrikant.

niemals als mit bem Soder unterhalb

bes Taillenichluffes, ber aus moblae=

fügten Gifengeftellen und fteifen Rog-

haarfalten geformt mar. Gerabe wie

bamals wird heute ber Anfang biefer

Scheufalsmobe mit einem gang wingi=

gen Polfterchen gemacht. Befcheibene=

Rad neueften Forschungen bas ein= gige, gradegu gauberhaft wirfende Mittel, um in einem gang furgen Beitraum allen jenen Taufenden von Blutarmen und Bleichfüchtigen frifches und gefundes Blut ju verschaffen, und fie dadurch ju frohlichen und gefunden Menfchen gu machen. Bu fast allen Leiden wird der Grundstein gelegt durch mangelhaftes Blut. Erfcheis nungen wie blaffe Lippen und Santfarbe, blaugeranderte Augen, ichlaffe Baltung, fraftlofe Bewegungen, Efrofeln, Dyspepfia, Appetitlofigfeit, man= gelhafte oder unregelmäßige Denftrnation,u. f. w., werden burch

Silsbee's Peptonisistes Eisen und Mangan

ficher gehoben.

In allen Apotheten gu haben. Breis 75c. Gegen Empfang bon \$4.00 fenden wir 6 Flafchen fostenfrei nach irgend einem Theil ber Ber. Staaten.

p. Neuftaedter & Co. 161 Pearl Str., Rem Dort. Alleinige Agenten.

re Befleibungsfünftlerinnen begnügen fich gar bamit bie Rudenbahnen ber Rode nur mit mattirter Giniage am Ein ftarfes Studden wurde bem

Bir feben fein Phantom etma, nicht Dielleicht nur in überreigter Ginbilbungstraft prognoftigiren wir bas Rommen bes icheuglichsten aller Mobebetails, gefeben haben wir es, in Banben gehabt, ein fleines, allendings noch zierliches Tournurechen aus beri= tablen Reifchen und Bandchen baran, Die es unter bem Rode festhalten fol= len. Wirflich lächerlich mare es, wenn abermals ein unnütes, in optima forma geschmadwibriges Mobegena fich weiter breit machen burfte. Da fame ja bann ohne Zweifel auch ber Sadenstiefel wieber mit ben fogenannten "inneren Stodeln", Die ben 3med hatten, groß ericheinen zu laffen auf Roften ber guten Gefundheit. Nicht Die Tournure allein, Die gange Mobeart, die fie nothwendigermeife mit fich bringt, ift abicheulich, haglich; Die höderformige Gestaltung bes Rodes muß bann unbedingt cadirt werben durch Befältel aller Urt. Wir befin= ben und bann wieber in ber Mera ber trouffirten Rleiber, ber faltenreichen Gewandung, nicht etwa ber maleri= fden, wie fie bie alten Bolfer getragen, fondern ber funftvoll, mit programm= gemäßer Regelmäßigfeit brapirten, Die dem Meisterwert eines geichichten Tapegierers auf & Saar glichen. Die allgewaltige Mobe bewahre uns bavor und eine beffere Ginficht ber Mobeba=

Gin nachahmungswerthes Beifpiel.

Unter Diefer Spigmarte fchreibt bie , Wefer 3tg.":

Die Royal Niger-Company ift nicht fehr beliebt. In Frankreich wie in Deutschland wird man nicht mube, über fie gu flagen. Db bie Rlagen alle berechtigt find, laffen wir ununtersucht, jebenfalls biirfen fie nicht verbinbern, anquertennen, daß die Befellichaft unter ber geschickten Leitung von Gir George Goldie guweilen afritanischen Regierungen ein fehr gutes Beifpiel gibt. Gehr nachahmungswerth ift 3. B. Die energische und erfolgreiche Gin= fchrantung bes Branntmeinhandels, bie burch bie Befellicaft gefchehen ift. Gin Theil ber Erbitterung gegen ihre Berrichaft am Niger ftammt jedenfalls aus bem Unwillen ber Branntweinhändler, die fich in ihrem verberblichen Treiben gehindert feben.

Gehr erfeulich ift auch eine Unmeifung, Die ber Gouverneur in bem jungften Feldguge gegeben bat. Befanntlich hat die Gesellschaft in aller Stille eine Expedition geruftet, über welche Die verschiedenartigften Bermuthungen geäußert worben find. Jest weiß man, bag fie gegen ben Emir bon Rupe gerichtet ift, ber mit feinen Stlaben= raubzügen bas Land beunruhigte. Es ift gu hoffen, daß ber erfte ichnelle Erfolg fein nur icheinbarer ift und es ber Gesellschaft gelinge, die unheilvolle Berrichaft bes Islam gu brechen und in jenen Gegenden einer befferen Ruttur bie Wege gu öffnen.

Für die Offigiere ber fleinen Urmee, bie biefen Feldzug gegen eine, wie es hieß, fehr bedeutenbe Urmee bes Emir bon Rupe unternehmen follte, hat Gir G. Goldie am 7. Januar b. 3. einen Generalbefehl erlaffen. Im ersten Ab- schnitt fagt er: "Jeder Offizier muß fich immer borhalten, bag wir nicht gegen bie eingeborene Bebolferung bin ja boch Samblungsreifender." Rrieg führen, fie vielmehr bon ber graufamen Inrannei frember Unterbriider befreien wollen. Da die Ginge borenen glauben, bag ihre Berren Die Macht haben uns zu bernichten, fo burfen wir bon ihnen weber Beiftanb noch auch nur genaue Rachricht erwarten, ehe wir ben erften entscheibenben Schlag geführt haben. Dann werben fie ohne Zweifel fich erheben und unfere Urbeit gu Enbe führen. Es ift barum bon ber höchsten Wichtigfeit, bag wir bem Gigenthum, ben Berfonen und ben Sitten ber einheimischen Bevolferung bie hochfte Achtung zeigen. Nahrung. Arbeit, Boote, Die requirirt werben, muffen mit Waaren ober Unweifungen bezahlt werben. Rein Gigenthum barf Berftort werben, wenn es nicht ftrategifch geboten ift. Gin guter Sumor im Berfehr mit ben Gingeborenen ift im Regerland bon ber größten Bedeutung, benn hier richtet ein Lächeln berbunben mit Festiafeit mehr aus, als Strenge und Gewaltsamteit. Die Offiziere muffen ihrer Mannichaft immer wieber einprägen, bag eine robe Behand: lung ber Gingeborenen gestraft werben wird, bag auf ernftere Bergeben, wie Gewalt gegen Frauen, forperliche Berlegung, Raub, unnöthige Berftorung bon Gigenthum u. f. w. Die Todes

ftrafe fteht. In bem zweiten Abschnitt wird ba= rauf aufmertfam gemacht, bag ber religiofe Gegenfat ber Muhamedaner, Beiben und Chriften noch besonbere Borficht nöthig mache. "Grobheit, beißt es, Ungerechtigfeit und "Rigertemper" (ift wohl Snnonnm von "Tropen-Roller") bei auch nur gwei ober brei Offigieren murben einen anfteden= ben Beift ber Ungufriebenheit gegen bie Christen erweden."

Man fieht, bag bie befonberen Schwierigfeiten ber Lage Dieje berftanbigen und humanen Worte bittirt haben, und auch die Beschräntung ber einströmenben Branntweinfluth mag eigennütige Grunde haben. Die Rudficht auf ben eigenen Bortheil hat mitgeholfen gu biefem tugenbfamen Berhalten. Dem mag jo fein! Man fann nur wünschen, bag wir Deutsche auch fo erleuchtet werden und einsehen, baf auch toloniale Gelbftfucht, wenn fie einigermaßen erleuchtet ift, auf bie Bege weift, welche Tugend und humanitat au beireten gebieten.

- Beiberfeits praftifch. - A .: Meine Braut ichreibt mir immer retommanbirt, bamit ich ihre Briefe ficher erhalte!" - B .: "Und Du?" -M .: "3ch fdreibe ihr gur Sicherheit unfrantirt!"

Sobeit muß erft binuntergeben.

Münchener Bublitum nach bem Rongert bes bortigen Cebrervereins geboten. Mis das Rongert zu Ende mar und bie mohl an zweitaufend Ropfe gahlen= be Menge ben Saal verlaffen wollte, fand fie bie Musgangsthure - ber= ichloffen! Minutenlang ftanb Die große Menge - wie eingepferchtes Bieh regungslos - por ber Thure, es gab fein bor und fein gurud. Endlich erichollen wiederholt fegr emporte bro hende Rufe: "Uufmachen, aufmachen!", benen benn auch gnädig willfahrt murbe. Auf Unfrage nach bem Grunde Diefes unerhörten Bortommniffes fam Die Untwort, Die felbit ben an efelhaf tefte Rriecherei Bewöhnten in fprach lofes Gritaunen verfeten mußte: "Die tgl. Sobeit hat erft hinuntergeben muffen". Man traute, fo ichreibt Die "Münchener Fr. Br.", feinen Ohren nicht. In allen Konzerten und Theatern gang Munchens, mit bem Softheater angefangen, geht ber gefammte Sof in ber natürlichften, einfachften Beife burch Die bichte Menge hindurch und noch fein Menich hat es für nöthig befunden, dem Bublifum Die Thure por ber Rafe gugufchließen, bis ber Bof borüber ift. Bei ben ungegahlten Belegenheiten, in benen ber Sof in Munden nach Rongerten und Theatern mit bem Bublitum in Berührung fommt, ift gewiß bon Geiten bes Sofes noch feine Rlage geführt worben über bas Berhalten bes Bublitums. Die Rothwendigfeit ber bier beliebten, in ihrer Dreiftigfeit gegen bas Bublitum einzig dastebenden Dagnahme mar alfo nicht etwa durch die Berhaltniffe geboten, fonbern entfprang einfach bem Drang nach Bethätigung eines befonbers glübenben, privaten Unterthänig: feits-Bedürfniffes ... Das Publitum mußte anfangs ben Grund feiner Ginfperung nicht, fonft - wenigftens wollen wir bas um feinetwillen hoffen - hatte es wohl gegen fo viel ungehörige, felbitherrliche Lonalität auch et= was felbitherrlich und energisch remon= ftrirt. Es felbft ben foniglichen In stituten an Lonalität zuvorthun,blieb gludlich wieber einmal ber Bermaltung eines bürgerlichen Privat = Institutes borbehalten. - Wie erniedrigend wirft jebe berartige Erfahrung; bag übri= gens nicht allen Sochgestellten gar fo viele Lonalität immpathifch ift, fonn= ten bie ftolgen Deutschen Burger aus ben Borten eines öfterreichischen Erg= herzogs lernen, ber ba ichrieb: "3ft es ein Wunder, wenn die Großen ber Erbe Die Menichen nicht achten, ba fie por ihren Augen nur immer in ber berächtlichsten aller Stellungen - in ber friechenden - ericheinen?"

- Der allitterierenibe Naturbichter. - Grad' wie die glüdliche Glude, allidlicherweif' weiße Gier gu legen, -Gliidet mir gleicherweif', glaub' ich, manch' aludlich' Gebicht.

- Gin Schlaumeier. - Der fleine Dito: "3d) mochte nach Ufrita auswandern!" - Bater: "Ja, warum benn?" - Dito: "Beil's bort immer Sigferien geben muß!"

- hinreichend motivirt. - Mama: 3d fühle mich recht geehrt burch Ihre Bewerbung um die Sand meiner Tochter, muß Ihnen aber nochmals betonen, daß Untonie etwas ichroff ber= anlagt ist; empfindlich durften Sie nicht fein." — Freier: "Aber wo — ich

Lefet die Sonntagebeilage ber Abendpoft.

## Tausende siechen dahin!

Maubt 3hr, bag burch irgend eine mig:

Blaubt Ihr, bag butter tigende vor \* \* \* Dem Geichid \* \*

bemahrt bleiben werbet, bas 3eben ermartet, ber eine Grfal: tung bernachtaffigt? Bist Ihr nicht, bag Zaufende int gangen Lande dabinfieden,

.... leichten Erfältung .... ober anderen brondialen Beiden befal len murben, nicht fofort das alte und

meil fie, jobald fie von einer

bon Allen allgemein anerfannte Beilmittel Hale's Honey

Horehound and Tar gebrauchten, bas fichere Deis lung verichafft, wo bie leich= tefte hinneigung gur

\* \* Schwindsucht \* \*

porliegt. Grinnert Gud, bag biefes erprob: te und zuverläffige Praventiv für Suiten und Grfaltung bei allen

Wichtig!



-vir find die attgeren gabugeben garantirt. Die Ratur wird dumergfreies Jahugeben garantirt. Die Ratur wird durch untere volkfommen baffenden Plateten volkfandig reprodusirt. Schriftliche Garantie mit jeder Arbeit. Beibliche Bedeinung, Bringt beie Annonce mit und bergleicht nutere Breite mit denen Anderer. Luft End nicht durch die Annoncen unterer Rachaimer täutigen. THE NEW YORK DENTAL PARLORS.

132 State Str., Tel. Main 2835. Erfte Thur nordlich ber Fair Wegenüber bem Balmer Soufe. 28ja, ddja, bw



BORSCH, 103 Adams Str.,

Was es bedeutet. OR SANDENS

Schwacher, gelähmter

Sind Sie bamit behaftet? Renaen Sie beffen riade? Meitiens ift biefer Juftand bon wichtigen edeutung und folite nicht bernachläfiger werben, flafter und Mebbinnen belem er febr felten; Geben singter und beien beien es febr jelten; Elektris jitat jedoch wenn richtig angemendet, bilver ein vollties heilmittet, mas durch taufende Geheitlte in dieste Etabt bemiesen werden kann. Ih habe volden ein kleines Buch berausgegeben, das seder jurcht die die Buch berausgegeben, das seder nichtwachen Rücken Leidende und Biltfungen bleist namezuschmen Schudchunstandes und weik auf eine gründliche nofitieb Seilung durch meine wunders vollen Elektrischen Gürtel sitt.

Sdywache Männer.

Dieler Gürtel ift mit bem patentirten eleftrischen uspenforium verlehen, welches genau in meinem ruen Luce "Drei Aluffen von Männerne belchries m ist. Frei ver Bost. Man abreskre:

DR. SANDEN, 183 Clark St., Chicago, Difice-Stunden 9 bis 6. Conntags 11 bis 1

Schmerzlofe Bahnarbeil frei

in bem alten guverläffigen Blat. Deutiche Profefforen ftehen an ber Epite.

Gebiß Zähne S2 bis \$5, je nach ber Art, die bestellt wird. Zähne gereinigt.....Frei Weiche Füllung ..... 20c bis 25c

TEETH Extracted and Filled without Pain





WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE, 56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211. 56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211.
Die Aerzie biefer Anstait sind erfahrene deutige Spezialissen und betrachten es als eine Ehre. ihre leidenben Mitmenschen so scheine abei den eine Ebreichen Arimenschen Schaften der Manner. Frauensleiden und Menstruationsoftsrunges ohne Oderation. Daustrantheiten. Folgen von Selbstebestedung, dertorene Wannbartelt ze. Oderationen von eriter Rlasse Depractionen von eriter Rlasse Eumoren. Barietele Heilung von Brichen Rrebs, Tumoren. Barietele Gobentrantheiten) z. Konsultirt und bedock Geling von Brichen. Krebs, Tumoren. Barietele (hobentrantheiten) z. Konsultirt und bedock vertiebet. Wenn volkin, placticue vor Batienten unter Brivathopital. Frauen werden vom Frauenaris (Dame) begandelt. Gehandlung, inst. Medizinen.

nur Drei Dollars ben Monat. — Edmeidet bies aus. — Sinne ben: 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends; Compage 10 bis 12 Uhr.

Männlichkeit! Weiblichkeit!

Chen, Che-Binberniffe, Geichlechtstrantheiten, Samenichmade, Suppilis, Impoteuz, Folgen unn Jugenbiunden, Frauenfrantheiten, u. f. w., be-Jugenbjünden, Frauentrantheiten, u. 1. 10., Deihreid ber Mettungs-Anter" (46. Auflage, 250
Seiten mit vielen tehrreichen Bildern) in meifterhafter Weife und zeigt allen Aranken den einzig zuberläfigen Weg zur Wiedererlangung ihrer Gefundheit. Taufende bon Geheilten empfehlen ball
buch der leidenden Menichotit. Wird nach Empfang von 26 Cte., gut verpact, portofrei berjandt.

Moresse:
Deutsches Heil-Institut,
11 Clinton Place, New York. N. Y.
Der "Nettungs-Anter" ist and 311 baten in Chicago.
In, der Chas. Calger, 844 N. Hulsted Str.

Schwache, nervoje Berjonen, 

Achtet auf Eure Kinder.



Schleinas, tele Symter, 1918 gute, find Zeichen bon Anfage, abhärtende Baber, Ehmunatif, beionders Stihmungsgumnatif, Etredins gen find die bettern heisfattern. Apparafe und Grabefalter find in ben Aufangs-Stadien burdans gefährlich. Madsen's Institute. Schiffergebaude, 9. Stod.

Steht unter argtlicher Mufficht. 25m

Schiefhald, tiefe Schulter, hohe Dufte.

Biatig für Manuer und Frauen! Reine Begahlung von mir nicht furrent Jryend welcht tom Gelchlechisfrantheiten, beider Gelchlechter: Somenfing: Pluchergiftung jeder Art; Monatsfidung, fowe verlosene Nanneskraft und jede gedeime Krantiet. Alle unfere Pridoardionen ind den Mangen enthommen. Wo andere aufdören zu furren, garunten wir eine Heilung, Freie Konfultation minnblich oder drieflich. Sprechfunden auf Art Vorgens die Furden der Archiechtor. Cuncadie Seutisse Monates von der Archiechtor. Cuncadie Seutisse Monates von der Monates von der Archiechtor. Cuncadie Seutisse Monates von der Monates von der Archiechtor. Cuncadie Seutisse Monates von der Monates von der Archiechtor. Cuncadie Seutisse Monates von der Archiechtor. Cuncadie Seutisse Monates von der Archiechtor.

Dr. Rarl Buiched, Somöopathischer Argt. Behandelt alle Arantheiten und befonders wierige mit dem allerbeftem Erfolge. Eprechtuns

Begandett aus Frantigeren und verenden ich in erfolge. Epressus die bei Grotage. Epressus des Bibra. M., außer Sonne u. Geter ingen. Dienings bis Uhr Abende, Austunstreit zei. Aranstenbelude nerben prompt beiorgt. Telephan, Iord III., S30 Lu Sulle Ave., Ededak, Ale Korbjeite Cars. Dr. J. KUEHN, (friher Afficenzeurgt in Berlin). Ebegialkert für Seute und Gefchlechtis-Arand heiten. Etris uren mit Glektrizität geheils. Office: 78 State Str., Koom 23 — Sprechfinnden 10—12, 1—5, 6—4; Sonntags 10—11.



N. WATRY, WATRY So E Random Str. Dent for Drifer Brillen und Augenglafer eine Gpezistifde Haterfudung für pagende Glafer frei.

Lejet die Sonntagebeilage beralbendpoft.

Die Trulls bekämpfen sich!

Der Crader Truft hat ebenfalls

Eine 25 Bfd.-Rifte Bremner Baderei Soba 89 Cts. Der Raffee Truft

redugiet die Preije gleichfalls, warum wollt Ihr es Guch nicht zu Ruhe machen und iest taufen. Ein guter geröfteter Santos Kaffee, oas Plano. 133 Cents Unfer Gereal Blend geröfteter Raffee, Das Binnb . . . 14 Cents Afrer Dinner Java Raffe, bas Bfund . 25 Cents Und feht die folgenden Epcjial-Breife:

gir . 15 Cents Ourer Beiger gefties . 15 Cents Ouart Flasche erre feartes Ammonia . 8 Cents Getrodnete englische Rorintben over kans birte Jitronenichale , das Pfand . . . 4½ Cents 2-Pfand Pickofen Areierven, Geoberen und Hinderen – alle find Frucht und Juder, die Piliche . 9 Cents Country Holls Qutterine, das Pfand . 9 Cents Importirte bolland. Heringe, das Fähchen 49 Cents Importirte bolland. Heringe, das Fähchen 49 Cents S. M. Cagle & Co.8 "Beft" Minnefota Patent=Mehl macht wenigstens 30 Brozent mehr Laibe Brot als das durchiconittlich verfaufte Mehl. Wenn wir Euch ein Mehl geben, das Euch mehr und besters Brot macht, als 3hr es irgendwo besoumen sonnt, warrum jollte es sich nicht für Euch bezahlen, es zu versachen? Der Areis ist niedrig, noch dazu.

Das Faß von 196 Pfund

\$4.59 S. It. Cagle & Co.s beftes Mehl in Sacken 49:33 und Saa . 58 Belte Blund Gad . 58 Belte bobmifches Roggenmehl, das Fak Beltes Michigan Grabam:Mehl, das Fak Gin 50:48 und Saa feines reines New York Buchweizenmehl für \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \$1.00

Bigarren. Riften-Geidaft ift unjere Spezialität. Wir geben bie beften Werthe in der Stadt und fauichen bie Maaren um oder geben das Geld gurud, wenn bie Waaren micht gufriedenftellend find. 

Gefcaft außerfialb der Stadt. Wir maden eine Spezialität aus Boftbettellungen, bie jorgfältig behandelt und prompt ausgeführt werben. Bir ihnnen End Gelb paren an Allem mas
Shr fauft. Alle uniere Maaren find garantirt wie
angegeben, ober Geld guruderfattet. Schreibt uns.
Wir wünschen Ihre Runbichaft.

H.R.EACLE & CO., 68 und 70 Wabash Avenue.



Deutschland. Geldsendungen

62 So. Clark Str.

DEUTSCHES

Erbschafts- und Nachlag-Regulirungen Ronfularifde Beglaubigungen Redisfaden jeder Urt.

ALBERT MAY, Rechtsanwalt, 62 So. CLARK STR.

84 LA SALLE STR., Schiffskarten

Deutsches Konsular=

und Rechtebureau. und Rechtsbureau.
Bollmachten gefehlich ausgefertigt.
Erbischaften eingelogen.
Arfunden aller Art mit konfularischen Beglaubigungen. Geffentliches Motariat. Leftamente, Rechts- und Militarjachen, Ausfertigung aller in Europa erforderlichen Urtunden in Erbicafts. Gerichts- und Prozehjachen. Bertreter: K. W. Kempf,

**84 LA SALLE STR.** 

Billige Billette von Deutschland.

Wer Bater, Mutter, Bruber ober Comefter herüber tommen gu laffelt wuntcht, follte unbebingt erft mich befuchen, benn bei mir befommt man Billete zu niedrigen

Rauft jest die Schiffstarten, bebor hindernisse infolge des neuen Emigrations - Scfebes eintressen. Die Billete gelten für ein ganges Dab, und wenn sie nicht benuhr werden, bekommt der Kaufer sein Gelb guricht absyllich der iblichen Untosten. Benuhe Jeis und Gelegenheit und wende Dich intorten.

R. J. TROLDAHL. Agent für alle Dambfichiffslinten, General Office: 171 E. Harrison Str., Ede Fifth Ave.

(Gigenbericht an bie "Abenbuoft".) Politifches und Unpolitifches aus

Enticheidungen, auch neueren Datums, Deutichland. gegen als für basfelbe. 3ch meine bas 3mangszeugnigverfahren. Bisher be-Berlin, 6. Febr. 1897. gnügte fich ber feuerfreffenbe Moloch Das war ein sogenannter "großer Staat, menn er Opfer bon ber Breife Tag" geftern im Reichstag, ein Tag, an haben wollte, bamit, ben verantworli= bem bie Rämpen in boller Ruftung im den Redatteur beim Schopfe gu neh-Rebetournier erichienen, ber Reichs= men und zu verdonnern, entweder zu fangler, ber allerdings als Redner nicht einer Freiheits= ober einer Gelbftrafe, brillirt; ber Gefretar bes Auswartigen ober beides. Unter bem deutschen Breß= Amtes; Eugen Richier, Bebel, Graf gefete ift es ja ein Rindetspiel, jedeme= Mirbach, Manteuffel, Graf Limburg= bem Redakteur etwas am Zeuge gu fli= Stirum u. A. Der Lugow=Ledert= den. Aber jest macht man die Sache Taufch Fall tam gur Sprache, und anders und ichlimmer. Gefett, Jeüber die preufische politische Polizei mand hat einen Artifel in ber Zeitung murben bitterboje Bahrheiten gejagt. einsehen laffen, ber irgend Jemand nicht Dem gangen tonfervativen Flügel ift gefällt; natürlich ift ber Artitel ano= bas Wort bes Freiherrn von Marnnin. Da wird benn ber verantivort= ichall von ber "Flucht in die Deffent= liche Redatteur, ber fogen. "Sigrebat= lichteit", eine Flucht, Die er in letter Li= teur", beim Rragen gepadt und ber= nie gerabe megen ber tonfervativen urtheilt. Aber bann geht's weiter, benn Rante unternehmen mußte, eflig in er weigert fich, ben Namen bes Berfaf= bie Anochen gefahren. Gie am allerme= fers gu nennen, und jo tommen benn nigften fonnen ihm und bem Reichs= bie übrigen Rebatteure, ber Berleger, tangler, bem fie ja auch, wie Bebel fag= bie Druder und Geger, felbit bas Bete, "nicht grun" find, biefen Uppell an ichaftsperfonal ber Zeitung bran. Das bie Deffentlichkeit verzeihen. Aber es ift ber fogen. Beugnifizmang, ber inner= hat fich feit einiger Zeit beutlich gezeigt, halb ber letten Wochen an einer gan= bag Marichall jest fefter benn je im zen Reihe bon mehr oder minder miß= Sattel fist, und ber alte Bapa Sohen= liebigen Zeitungen, theilweise in äußerst lohe, fo wadelig es auch fonft mit feiner fchroffer und brutaler Beije, in Un= Gefundheit fteht, nicht minder, und ba wendung gebracht worden ift, wobei es getrauen fich bie bereinigten oftelbifden nur auf Die Willfur bes betreffenden Gunfer boch nicht recht an die Berren Staatsanwalts angutommen ichien. heran. Der alte Fürst Sohenlohe, wie wie weit er biefes abicheuliche und un= gefagt, glangte auch biesmal nicht mit moralifche 3mangsverfahren ausdehfeinen oratorischen Gaben. Das ift ihm nen wollte, denn in Colmar, Gliaß, 3 nun einmal nicht gegeben. Aber Sand B. wurde es bis auf die fleinen Lauf= und Tuk hatte Alles, mas er borbrach= burschen ber Expedition und fogar die te, und über bie Colibaritat bes gan= Zeitungsträger ausgebehnt. Nette Bu= gen Minifteriums in ber erörterten ftanbe! Und bas ift bas Bolf ber Den= Frage wie in jeder anderen von Belang, fer im Jahre 1897! Go fchlimm mar's fonnte, gum großen Leidwefen ber ia vor '48 nicht. - O tempora, o Konfervativen, die gern einen Reil in Moritz! biefe Bhalanr treiben möchten, nach feiner Rebe nicht mehr viel Zweifel herrichen. Marichalls Reben waren wieber einmal oratorische Glanglei= ftungen, fobag feinen Begnern bie Rourage in bie Sofen fiel. Um meiften in= tereffirte mich babei bie bom Musmar= tigen Gefretar entwidelte Unficht über Die beutiche Breffe. Gelbit er, ber liberalfte im jegigen Rabinet, raumte ber Breffe feinen guten und auch feinen wichtigen Plat im öffentlichen Leben ein, und feine Unichauung barüber, mas eigentlich berhauptzwed ber Bref= fe fei, war geradezu findlich gu nennen,

wenn man nämlich an die Unichauun=

gen gawöhnt ift, bie über biefen Buntt

in ber englisch=fprechenben Belt berr=

fchen, in England und Amerita. 3m=

merhin aber waren bie Bregverhaltnif=

fe im Deutschen Reich erträglich gu nen=

nen, wenn bie Unfichten bes herrn von

Marichall innerhalb ber Regierung in

Diefer Begiehung bie maßgebenben ma-

ren. Das find fie aber leiber nicht. Der

preußische Minifter besInnern, Berr

bon ber Recke, ift hierin "berjenige wel-

cher", und feine politische Polizei, mit

allem abscheulichen Spihelmesen, bas

baran hangt, ist ihm nach wie bor lieb

und theuer. Und fo wird benn die Bref-

fe weiter brangfalirt und gefnechtet, gefnebelt und "eingelocht". Betreffs ber

Musführungen Bebels über ben auch

von mir ichon wiederholentlich erörter=

ten Normann=Schumann und beffen

Beziehungen zu Walberfee und der

Preffe bes beutschfeindlichen Auslands

hatte Marichall feine Erwiderung.

Und boch find es gerade folche gemein=

gefährliche Subjette, wie Diefer Nor-

mann=Schumann mit ben bielen Aliaf=

fen (auch McCuns hat er fich in einer

Serie beutschfeindlicher Artitel im "Fi-

garo" genannt), biefe Lugow, Ledert,

Singolb=Sterned u. f. w., bie ben an

fich fo ehremwerthen Beruf ber Bei-

tungsichreiber in Deutschland wie im

Auslande bisfreditiren. Aber natürlich,

anstatt bag man hier in Folge bes neu-

lichen PregaStandalprozesses (bem

übrigens nachftens ein anderer, mahr

scheinlich auch recht fenfationeller gegen

bie "Deutsche Tageszeitung" folgen

wird, gu bem Freiherr bon Marfchall

abermals als Beuge gelaben ift) fich

bemühte, eine "reinliche Scheibung" gu

vollgiehen, b. h. bie Bode bon ben

Schafen, die anfländigen, wohlmeinen-

ben, gerabebentenben Journaliften bon

ben "Rrummen" zu trennen, gefchieht

bas gerabe Gegentheil. Man ichuttet

bas Rind mit bem Babe aus und will

überhaupt nichts mehr mit ben "Breß=

bengeln" zu thun haben. Thatfachlich

ift einer gangen Reihe von Minifterien

und Zentralbureaux auf birefte Ber=

anlaffung bes Raifers ber gemeffene

Befehl ertheilt worben, allen und jedem

Journaliften, Die fich um Mustunft an

Daß bergleichen im Jahre 1897 eine

riefige Thorheit ift, beren Folgen

ichlieflich auf Die Regierung gurudfal=

len werben, die sie veranlaßt, scheint "höheren Ories" noch nicht begriffen zu

werben. herr von Marichall allerdings

hat bies, in ber Theorie wenigstens,

begriffen und fein Umt ift auch nicht

ben befferen in= und ausländischen

Journaliften berichloffen. Ginem Ge-

fretar bes Auswartigen einer folchen

Weltmacht wie Deutschland tonnte auch

nicht bie Thatfache verborgen bleiben,

baß auch die Preffe eine Weltmacht ift,

nicht auf Bajonette geftügt, fonbern auf

bas höhere, bie Intelligenz, bie aber in letter Reihe boch immer Siege=

rin bleibt. Aber, wie gefagt, ben mei=

ften Rollegen bes herrn bon Marichall

ift bie Preffe "hochft Buricht". Man

wird ja feben, wohin bas führt. Die

Wahlen im nächsten Jahre, ich meine

Die großen Reichstagsmahlen, Die auf

5 Nahre in 1898 wieber ftattfinden,

Mittlerweile aber wird bie Breffe in

Deutschland weiter mighanbelt. Jebe

Boche ereignen fich mahrhaft emporen=

be Falle - emporenb wenigstens für

bas Gefühl eines Mannes, ber an frei=

heitliche Institutionen gewöhnt ift. Un=

ter bem jegigen Minifter bes Innern,

herrn von ber Rede, ift ein neues Tor=

turmittel gegen bie Preffe in Schwang

gefommen, bas früher fast nie ange=

wendet wurde und über beffen fonftitu=

tionelle Berechtigung fich bie bochften

werden allein ichon beutlich fprechen.

ie wender, ben Beicheid zu berweigern.

Bis biefe Beilen in Chicago gelejen werben, wird er vielleicht ichon bort fein und fich feines Lebens wieder freuen. herr Ernft August bon ber Deden nämlich, Lieut. a. D. und Erbe des Majoratsherrn und welfischen Abgeordneten Grafen bon ber Deden. Der= felbe hat fich, meinen Informationen zufolge, nach Chicago gewandt. Sier wird er steckbrieflich verfolgt wegen Bechfelfälichereien und Betrugs. Druben wird er wohl taum, wenigstens qu= erft, unter feinem wahren Namen auftreten. Er ift ein ichlanter, ftattli= cher junger Mann bon noch nicht 30, mit blondem Schnurrbart und braunen Augen. Der junge herr ift ichon immer ein leichter Bogel gewesen, mar ftart in bem Sannöber'ichen Spieler= prozeß bermidelt, wegen beffen er ben Abschied bekam, und hat sich hier in Berlin in bie faulften Geschichten ein= gelaffen. Unter Unberem wollte er mit ben 150 Mart monatlich, die ihm fein Berr Papa frebirte, bamit er hier Jura ftubiren follte, einen großen Rennstall bon 16 Pferben halten. Bis ber Rrach fam. Und beim Musbruch beffelben nahm er bie Beine unter ben Arm und entwich nach Amerika. Na, vielleicht thut er brüben Buge und wird wieber ein bernünftiger Menich.

Gine plattbeutiche Monatsichrift: De Geetbohm", wird jest vom Allge= meinen plattbeutschen Berband bier herausgegeben. Altmeifter Claus Grott ift baran betheiligt.

\* \* \* \* In bem bahrifden Rofenheim ereignete fich neulich folgender guter Wit: Es murbe im Gemeinberath barüber verhandelt, ob für die Geflügel = Mus= ftellung wiederum eine Bramie von M. 100 bewilligt werden folle. Demae= genüber fprach eines ber Mitglieder bie Befürchtung aus, bag bann vielleicht auch die betheiligten Gesangvereine eine Unterfrühung haben follten. Aber Diefer Ginmurf murbe befeitigt burch ben klaffischen Musspruch bes Bor= figers: "Ach was, fingen fann jeber, aber Gier legen nicht!" Und die Buih= ner friegten bie Mt. 100. Ignotus.

Gold in Echlefien.

In ber legten Monatsverfammlung bes Vereins Doutscher Maschinen=In= genieure gu Berlin hielt Berr Regie= rungs = und Baurath Runge aus Bres= lau einen Bortrag über bas Thema: "Gold in Schlefien" und berbreitete

fich gunächft über bie Golbgewinnung im Allterthum.

Bom Beginn bes 18. Jahrhunderts galt Mexifo als bas bedeutendste Gold= land, bis im Jahre 1848 bas Gold in Californien, im Thale bes Sacra= mento, und wenige Jahre fpater in ben auftralischen Rolonien Victoria und Reu-Sud-Wales aufgefunden wurde. 3mei Fundstätten neueren und neuesten Datums find ber Ural und Transvaal, die mit ben beiben erftge= nannten heute um ben erften Plat auf bem Beltmartte wetteifern; jebe von ihnen liefert jährlich gegen 40-50 Tonnen Gold, während bas gefammte nugbare Golb auf ber Erbe 14,000

Tonnen geschätt wird. Die Lagerstätten bes Golbes in allen Erbtheilen ichließen fich an bie Gebirgs= giae an. Das Gold tommt bor als Erz, als Berggold im Quarzgestein und endlich im Berfehungsprodutt bie= fer Befteine, im fogenannten Geifenge=

Die Musbringung aus bem in Gr= gen bortommenben Golbe ift faft niemals lohnenb. Golbführenber Quarg wird zerkleinert und bann bas Gold ausgewaschen; vielfach wird Quedfil= ber in die Befage gebracht, bas mit allem freien Goibe Amalgam bilbet, welches burch Abbampfen bes Quedfilbers gu Gute gemacht wirb. Die größten Goldflumpen (Nuggets, Be= pitas), fowie bas meifte und reinfte Bolb fin'b bisher in bem Seifengebirge, bem Alluvium, gefunden worden. Roch heute verarbeiten die Goldwäs

fchereien nur bie Alluvien ber Gebirge. Bum Goldwaschen genügt eine Schuffel bon beliebiger Form, in welcher bas golbhaltige Material bon beutschen Rechtsgelehrten nicht einmal Baffer überspult wirb; größeres Ge-

flar find, b. h. es gibt mehr richterliche ftein fammelt man heraus und findet dlieglich am Boben bas Gold bon betanntem Musfehen. Brattifch lagert man bie meterlangen hölgernen Schuf= feln ober Rinnen auf Rollen ober Wiegen und führt bie Baffermaffen burch Turbinen, Dampfmafdinen ober bergl.

Der Goldgehalt in ben Seifenlager= ftatten ift, abgefehen bon bereinzelten Funden bon Nuggets, icon außerge= wöhnlich hoch, wenn 50 Gramm Gold auf die Tone Geröll gewaschen werben. So reiche Lagerstätten werden schnell abgebaut.

Um Witmaiersrand murbe nach Schmeiffer ber Behalt bes hauptfloges auf 19,8 Gramm festgeftellt, mabrend ein Gehalt bon 11,7 Gramm bort im Allgemeinen als Die Grenze ber Bau= würdigfeit angeseben wirb.

In Schlefien ging in fruheren Jahr= hunderten ber Bergbau auf Gold an berichiebenen Stellen um. Un ber Rag= bach führen bie Spuren ber Bafchar: beit bis in bie jungfte Beit, mabrend ber eigentliche Bergbau bei Bunglau und Goldberg gur Beit ber Suffiten= friege ein Ende nahm. Die bort borhandenen Seifenlagerstätten icheinen jedoch teinesmeas erschöpft zu fein. Bei Dahlftatt, einige Rilometer füblich Liegnit, find die Infeln von froftal= linischem Schiefer mit goldhaltigen Quarggangen burdfest. Um Altbater find bie bas Schiefergebirge burch fegenden Quarge in früherer Zeit viel= fach bergmännisch abgebaut, und bie mächtigen Salben bei Freiwalbau und Würbenthal zeugen bon ber ausge= behnten Bascharbeit, welche hier im 12. Sahrhundert ftattfand.

Der Borfigende berichtet bann bon einer Exturfion, welche unter Leitung bes Geologen Dr. Gurich nach ben Golbfelbern bes Altvater-Gebirges am Sochberg und am Delberg bei Burbenthal ftattfanb.

Der bis jest ausfichtsvollfte Muffclug ift in 880 Meter Meereshohe an ber Stelle einer alten Pinge am Delberg gemacht.

Mus ben meiteren Mittheilungen über bie gablreichen Schächte und Stollen neuen und alten Datums, Die bei bem Ausfluge befucht wurden, er= hielt man ben Ginbrud, bag biefe neu erschloffenen Golbfelber am Altbater tohnenden Bergbau wahrscheinlich ma= chen, sowohl was die Mächtigfeit ber gahlreichen Quarggange und ber Gei= fenlager, als bas Borhandensein bes Waffers anbetrifft.

Die Felber bes Delberges find auch bor Rurgem in ben Befit einer Gefell= schaft übergegangen, welche ben Abbau im großen Magstabe aufnehmen wirb. Schon im Frühjahre hatte eine eng= lischeMinengesellschaft behufs Untaufs ber Berggerechtigfeit unterhanbelt und eingebende Untersuchungen anftellen laffen. Der Raufbertrag war bis gur Unterschrift vollen bet, als die Nachricht bon bem Sameson'schen Ginfall in Transvaal ben Abschluß plöglich ber= hinderte Die im Commer eröffnete Gifenbahn Goldberg-Merzdorf hat Unregung gegeben, die goldhaltigen Ur= feniktiese des Bober-Katbach-Gebirges bei Schönau und Ober-Raufung erneut zu graben.

Soldaten als Rindermadhen.

Mus Meh wird geschrieben: Der fommandirende General Graf Safeler ift fein Freund Davon, bag bie als Burichen tommandirien Mannichaf= ten Rindermädchendienfte berrichten, und hat fich gegen eine folche Bermenbung ber Solbaten bereits wieberholt in feinen Befehlen ausgesprochen. Bor einigen Tagen furg bor 8 Uhr in ber Morgenftunde begegnete er einem Bapern bom 8. Regiment, ber bas Töchterchen bes Sauptmanns B. gur Schule führte und in ber anderen Sand bie Büchermabbe nebit Frühftudsbuch fe trug. "Rennen Gie meinen Befeh nicht?" "Bu Befehl, Guer Ergelleng! "Man hat Ihnen ben Auftrag gegeben, bagegen gu handeln?" "Die gnäbige Frau fagt es mir immer, wenn ich bas Rind gur Schule gu bringen habe." Dann gehen Gie fofort nach Saufe, ich ließe Die gnädige Frau bitien, bas Sausmädchen gu ichiden." aber," ftammelte ber Unglückliche "Euer Erzelleng, bie Trube fann boch hier nicht allein auf ber Strafe fo lange warten." "Beruhigen Sie fich, ich werbe bei ihr bleiben." Bögernd entfernte fich ber Solbat, und als nach etwa gehn Minuten bas wirkliche Rin= bermabden fain, fand es Ge. Erzelleng, Büchertasche und Frühstildsbüchse in ber Sand, auf bem felbft übernomme nen Poften. Gine gehormfte Empfehlung ber Frau Sauptmännin, eine in= ftanbige Bitte um Entichulbigung und Die Berficherung, es folle fo etwas nie wieder vorfommen, begleiteten bie Uebergabe ber fleinen Befangenen.

- Dialog. - "Du haft alfo bie cone Ella lieben und fennen gelernt und heirathest fie, nicht mahr?" -"Rein, ich hab' fie erft lieben und bann fennen gelernt und heirathe fie beshalb



State und 3adjon

Bir ichließen täglich um 6 Uhr.

# Außerordentliche Anfündigung!!

Wir erlauben uns den Abschluß einer der größten geschäftlichen Transaktionen zu melden, die wir je das Blück hatten, zu einem erfolgreichen Ende gu bringen.

## Der Ankauf des ganzen Lagers der Herren Danton & Close von Rew Nork.

In der gangen Welt bekannt als die erften Sabrikanten bochfeinfter

Bunglings:, Anaben: und KLEIDER auf KONTINENT

Die Berren Dayton & Cloje find feit 1857 im Gefchaft, und mahrend vierzig Jahren ift ihr Erzeug nik von Freund und geind als ber "Standard ber Welt" anerkannt. In ben legten Jahren ift bie Radfrage nach billigeren Baaren in foldem Grabe gemachfen, bag thatfachlich fur beite Qualität und felbstverständlich theure Rleiber von ber Dayton & Cloje Corte fein Martt mehr gu finden war. Aber lieber als bie Qualitat ihrer Erzeugniffe gu verringern, machte bieje ausgezeichnete Rirma ihre Thuren gu, ichlog ihre Geichafte ab und jog ihren Namen gurud, ber feit vierzig Sahren

The Hub hat das ganze Danton & Close Lager von Jünglings=, Anaben= und Kinder=Kleidern erworben zu ungefähr der Bälfte der ursprünglichen Berftellungs-Koften.

> Taufende von lange Sofen-Angugen für Junglinge und Knaben - Taufende von 2 und 3 Stud-Aniehofen-Angugen für Anaben-Taufende von Rinder Junior- und Matrojen-Angugen - Reefers - llebergiehern - langen Sojen und Antehojen - fammtlich fur biefe Fruhjahrs Saifon fabrigirt in ben neueften Moben, garben und Muftern - bie feinften ber feinen - und der Berfauf ift jest im Gange - ein Bertauf, der in der Gegenwart ohne Gleichen dafteht. Bir werben jest noch feine Preife anführen-Preife murben nichts bebeuten, wenn Gie nicht Gele= genheit gehabt haben, die Fagons zu bewundern-bie forgfältige Arbeit-bie prachtige Ausstattung, bie ben Ramen von Danton & Cloie fo berühmt gemacht haben. Wir feben unferen auten Ramen jum Pfand, daß : Die folche feine Baaren gu folchen außerordentlich fleinen Preifen verfauft murben, wie Gie fie mahrend biefes Bertaufs, ber lange in ber Erinnerung fortleben wird, finden werben.

## Außergewöhnlicher Verkauf von \$15 und \$18 Anzügen 🦃 und Ueberziehern für Männer-während dieser Woche zu



Bargain-Tischen neu arrangirt und werden in

einem gigantischen Spezialverkauf diese Woche offerirt für..... Bir offeriren diefe Bode-die Bode, die den Abidlug des größten Binter-Ausverlaufs, den Chicago je gefehen hat, fennzeichnet-Bargains, daß Ihre Augen vor Entzuden leuchten werden-denn folche

Werthe haben Gie noch nie gesehen. Auswahl von irgend einem Paar Sofen im gangen Labenfeine Ausnahme—die feinften, die wir haben—alle \$4.00 \$7, \$8 und \$9 gofen—dieje Woche für ...... Auswahl von Faufenden Baaren \$3 und \$4 \$2.00 Sofen—bie besten im Lande—biese Woche für .... Auswahl von 100 feinen Jult Dreg Rochen und Weften für Serren-bie feinsten Dreft Rammgarne-burchweg \$15.00

Auswahl von Sunderten und Sunderten von feinen echten \$20 und \$25 Anjugen und MeBergiefern - in ben 20 und \$25 Anjugen und gereiterarbeit - diefe \$10.00

口好

Answahl von irgend einem Binter-Bebergieher oder Alfter im Saden-einschliestich ber feinsten feidegefütterten \$40 und \$45 Carrs Meltons, Broofs Patent Beavers \$20.00 und Montagnacs-biefe Woche für.

Finanzielles.

## Foreman Bros. Banking Co.

128 und 130 Washington Str. Rapital = = \$500,000 Ueberschuß = \$500,000 Cowin G. Foreman, Brafibent.

Decar G. Foreman, Bige-Prafibent. George Rt. Reife, Raffirer. Betreiben ein allgemeines Bant. geichaft.

Rontos bon Firmen und Privatleuten erwünscht. Geld zu verleihen auf Grundeigen-

thum zu niedrigstem Binefuß.

GREENEBAUM SONS Bant: Gefdaft,

83 und 85 DEARBORN STR. Berleifen Geld auf Grundeigentfium gu niedrigen Binfen. Erfte Supothelen jum Bertauf vorrathig. Bechfel und Rredit: Briefe auf Europa.

TEMPEL, SCHILLER & Co., Anleihen

gemacht auf gute Grundeigenthums-Sicherheit Erfte Sypotheten ju verfaufen. Zimmer 2-3, 36 N. Clark Str. J. F. W. BRUENING, 472 Cleveland Ave. 6[1]

MORTGAGES OF

E. G. Pauling,

Geld gu verleihen auf Grund. eigenthum. Erfte Sypotheten zu verkaufen.

Bafbington, D. G., 21. Deg. 1896.

Mile Perfonen, welche Forderungen an bie National Bank of Illinois at Chicago, Chicago, 3fienois, haben, werden hierdurch aufgefor feben, innerhalb ber nächften brei Monate, beim Da fenberwalter John G. McReon einzureichen, ba fie fpater gurudgewiefen werben mogen. JAMES H. ECKELS, Comptroller of the Currency.

Bett-Federn. Chas. Emmerich & Co. 167 und 169 FIFTH AVE.

Beim Cintauf von Jebern auferhalb unferes Saufes bitten wir auf die Marte C. E. & Co. zu achten, welche bie bon uns kommenden Sadden tragen. bibbm

A. BOENERT & GO 92 La Salle Str., Agenten für

Samburger, Bremer, Red Star, Miederl. Framonifche Linien. - Bentralbureau für Baffage, Rajute: und Bwijdenbed, nach allen Plagen der Welt, Guropa, Affen, Afrita und Auftralien.

ARTHUR BOENERT, Manager, Passage-Department Deutiche Sparbaut & Brog. Binfenauf erfier Rlaffe Sypton Bentiche und Binfen garantirt.

Raiferlich deutsche Reichspoft; Beldfenbnugen 3 mal wöchentlid. Cinglebung von Erbschaften und Forderungen, sowie Musstellung von Vollmachten und fonftiger notarieller Urfunden mit tonfularifden Beglaubigungen prompt bejorgt.

ANTON BOENERT, Rechtskonfulent u. Jiolar, folt 1871 to Man beachte beit altbefannten Blat: 92 LA SALLE STRASSE.

Gifenbahn:Jahrplane.

Blinois Bentrat: Etfenbahn. Alle durchfahrenden Jüge verlassen den Zentral-Bah hof, 12. Str. und Bark Row. Die Zuge nach de Süden können ebenfalls an der 12. Die. 39. Sir und Hohe Park-Cation beftiegen werden. Stat Tidet-Cliffic, 59 Noams Str. und Anditerium-Hohe Article Angeleichende Sir. hof. 12. Str. und Darf Row. Die Jage nach dem Süben förmen ebenfalls an der T. Str. 39. Str. und Hohe Barf-Cation befliegen werden. Stadtschiften Systems Str. und Mudicerium-Potel. Track-Cliffee, 59 Adams Str. und Mudicerium-Potel. Track-Cliffee, 59 Adams Str. und Mudicerium-Potel. Track-Cliffee, 59 Adams Str. und Mudicerium-Potel. Track Cliffeen & Memphis Limited 4.00 R 11.15 B. Montifeld und Decadur. 4.00 R 11.15 B. St. Louis Dan light Svezial. 9.10 R 7.35 B. St. Louis Dan light Svezial. 10.25 B 4.35 R. Springfield & Tecatur. 10.25 B 4.35 R. Springfield & Tecatur. 10.25 B 4.35 R. Springfield & Tecatur. 10.25 B 12.50 B. Montifeld & Tecatur. 10.25 B. Montifeld & Thompseld & Tecatur. 10.25 B. Montifeld & Tecat

Burlington-Linie.
Chicago. Burlington-und Ouinch-Eijenbahn. Sideb-Offices. All Giarf Etr. und Uninch Eijenbahn. Sideb-Offices. All Giarf Etr. und Uninon Koffagier-Nahn-hof. Canaf Etr., wisiden Madison und Adams.

Aüge Albahri Anfunti
Galesburg und Etreator. † 20.65 B † 6.15 R
Stockjord und Horretion. † 8.05 B † 6.15 R
Stockjord und Horretion. † 8.05 B † 6.15 R
Stockjord und Horretion. † 8.05 B † 6.15 R
Stockjord Etreling und Mendota. † 4.30 B † 10.20 B
Streator und Ottowa. † 4.30 R † 10.20 B
Streator und Ottowa. † 4.30 R † 10.20 B
Streator und Ottowa. † 4.30 R † 10.20 B
Streator und Ottowa. † 4.30 R † 10.20 B
Streator und Ottowa. † 4.30 R † 10.20 B
Streator und Ottowa. † 4.30 R † 10.20 B
Streator und Ottowa. † 4.30 R † 10.20 B
Streator und Distoration. † 10.30 B \* 8.20 B
Omaha. Eincoln und Denber. † 10.30 R \* 8.20 B
Stat Jills. Montana, Hortiand. † 10.30 R \* 8.20 B
St. Bauf und Binneapolis. † 11.20 R \* 10.30 B
\*Täglich. † Täglich ausgenommen Sonntags. Burlington-Linie.

MUNEN REUIF Debot: Dearborn-Station. Zidel-Offices: 322 Start St. und Auditorium Dotel. Ubfah.t Anfunft Mile Buge taglid. Schnellzug für Indianapolis und Sincinnati Washington und Baltimore.....

. 245 B 12.00 M . 245 B 12.00 M . 8.30 B 6.00 M . 11.50 B 8.20 M 3.20 R 10.45 B . 8.58 R 7.20 B . 8.58 R 7.20 B L'atanette Accommodation..... Indianapolis und Gincinnati ... Bafapette und Voriso Ne......

Befet die Conntagebellage Der Abendpost. Gifenbahn-Sahrplane.

CHICAGO GREAT WESTERN RY

"The Maple Leaf Route." 

Chicago & Gric:Gifenbahn. 

CHICAGO & ALTIN-UNION PASSENGER STATION.

Canal Street, betwee a Manison and Adams Sits.

Ticket Office, 107 Adams Street.

Daily Daily accept Sunday.

Leave, Arrive.

Pacific Vestbuled Express.

1 200 ppt 2.00 mill.

Kansas City, Denver & California.

4 00 ppt 2.00 mill.

Kansas City, Colerade & Utah Express.

11.30 ppt 2.00 mill.

Springfield & St. Louis Day Express.

11.00 ppt 2.00 mill.

St. Louis Tainted.

St. Louis Tainted.

St. Louis Minight Special.

11.00 ppt 2.00 mill.

St. Louis Springfield Minight Special.

11.00 ppt 2.00 mill.

Fooria Limited.

Pooria Limited.

10.00 ppt 2.00 mill.

10.00 ppt 2.0

Baltimore & Ohio.

Bahnhöfe: Grand Zeutral Kassagier-Stution; Stadt-Effice: 193 Cart Str.
Keine extra Fahrpreise berlangt aufden in Absahrt Unfurt Botal. † 6.06 B † 8.40 N
Keine Fort und Washington Bestie. † 6.06 B † 8.40 N
Kein Fort und Washington Bestie. † 6.06 B † 8.40 N
Kein Fort und Washington Bestie. † 6.05 B † 9.00 N
Kein Fort Bahington und Vittsburg Bestiehuled. \* 3.00 R \* 9.00 B
Kittsburg, Cieveland. Wheeling und
Golumbus Expres. \* 7.00 R \* 7.00 B
\*\*Täglick. † Ausgenommen Gonntags. Baltimore & Chio.

Ridel Plate. - Die Rem Port, Chicago und Et. Louis-Gifenbahn.

Bahnhof: Swölfte Str. Wiadutt, Chr. Clark Str.
Täglich †Täglich ausg Sonntag. Abf.
This york Solven Hoffer.
This york Botton Syrry.
The York Botton Gypry.
The Y